

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.









BL 325 .D4 A56 

# Die Flutsagen.

Ethnographisch betrachtet

bon

Richard Andree. 1835-

Mit einer Tafel.

Braunschweig, Trud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. 1891.

. . 

# Die Flutsagen.

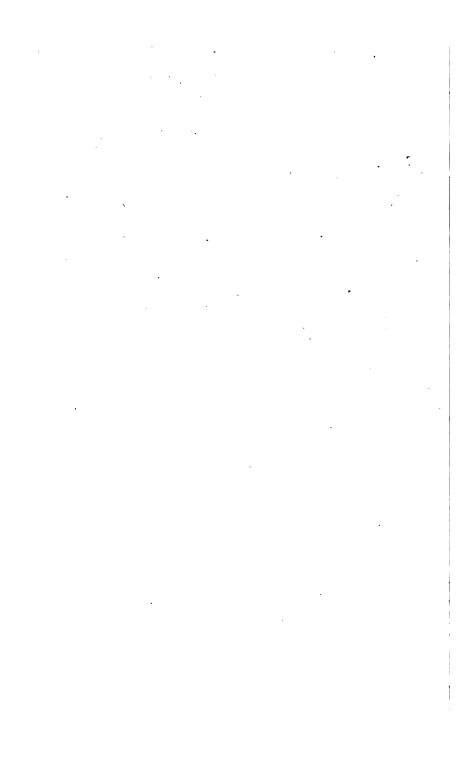

# Die Flutsagen.

Ethnographisch betrachtet

bon

Richard Andree.

Mit einer Tafel.

Braunschweig, Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn. 1891. Alle Rechte vorbehalten.

## Forwort.

Bei der nachstehenden Abhandlung über die Flutsagen im allgemeinen handelt es sich darum, den ethnographischen und folkloristischen Standpunkt in den Bordergrund zu rücken. Ich will dem Völkergedanken in den Flutsagen, der bei Betrachtung derselben vernachlässigt wurde, zu seinem Rechte verhelsen. Es kann mir nicht einfallen, die seit Jahrhunderten von gelehrten Theoslogen wie Laien von besonderm Gifer betriebenen Ausslegungen des hebräischen Flutberichts noch zu vermehren. Der letztere, wie sein Vordild, der chaldäische Bericht, ist von mir nur vergleichsweise herbeigezogen und wegen seines großen Einflusses, den er auf die Überlieferungen andrer Völker genommen hat, an die Spitze gestellt worden, was derselbe auch schon wegen seines ethischen

Bench Linder

Inhalts und um beswillen verdient, weil er der aus= führlichste und anschaulichste unter allen bekannten Flut= berichten ist.

In den gabllosen Schriften und Rommentaren über bie Sintflut erscheinen bie Flutsagen andrer Bölter. namentlich der Naturvölker, nur nebensächlich berangezogen, zumal wenn es fich barum handelt, den Beweiß für eine Allgemeinheit der Sintflut herzustellen. beigebrachte Stoff mar aber meift wenig genügend und oft untritisch, gang natürlich schon aus dem Grunde, weil Theologen nur in den feltenften Fällen dazu tommen, bie einschlägige ethnographische Litteratur zu ftudieren. Es giebt keine allgemeine Zusammenstellung der Flutfagen, wie biel auch im einzelnen gesammelt fein mag. Und boch ist gerade eine solche von Wichtigkeit, wenn es sich darum handelt, die Frage von der Universalität ber Sintflut zu erläutern, auch abgesehen von dem Im nachstehenden foll folkloristischen Werte derfelben. in diefer Richtung ein Berfuch und Anfang gemacht werden, ber gewiß noch sehr erganzungsfähig ift. Dabei hat die Pritik stets barauf zu achten, mas echt und ursprünglich ift und was unter dem gewaltigen Einflusse der Ausbreitung des Christentums von der biblischen Überlieferung in die Traditionen andrer Bölker über= ging. Es wird fich auch zeigen, daß die Flutsagen, von benen vielfach angenommen wird, daß sie "ein allen Bölkern der Erde gemeinsames Erbteil aus der Urzeit des Menschengeschlechts" sind, ganzen großen Bölkergruppen sehlen, also keineswegs universell sind, und dann, daß dieselben nicht auf ein großes Ereignis, das in der Bibel erzählte, zurückgeführt werden dürsen, sondern daß vielmehr eine selbständige Entstehung, anknüpsend an natürliche örtliche Ereignisse, die Regel bildet.

Im folgenden gebe ich zuerft die Sammlung ber Flutsagen. Ich beginne mit den vorderasiatischen, schließe baran diejenigen des asiatischen Festlandes und führe die wenigen Spuren an, die auf den afiatischen Inseln vortommen. Es schließt fich baran bas Wenige, mas unser Rontinent besitzt. Afrika erweist sich alsbann als unfruchtbarer Boden für unfre 3mede, mabrend in Auftralien und bem weiten Bebiete ber Gubfee bie Flutfagen wiederum herrichend find. Es folgen alsbann biejenigen Ameritas von den Estimo im Norden bis zu den Arautanern im Suben. Hieran fcliegen fich bie allgemeinen Ergebniffe: Die Berbreitung der Flutfagen wird betrachtet und gezeigt, daß diefelben keinen gemeinschaft= lichen Ursprung haben und nicht bloß auf den chaldäisch= hebräischen Bericht zurückgeführt werden dürfen. gewaltige Einfluß desselben wird aber verfolgt und darauf zusammengestellt, welche Flutsagen selbständig und echt sind und welche sich durch die biblische Ersählung beeinflußt zeigen oder von ihr entlehnt sind. Zum Schlusse bespreche ich die natürlichen Ursachen, welche die Entstehung der Flutsagen bewirkten.

Heidelberg, Januar 1891.

Dr. Ricard Andree.

# Inhalt.

.

| Borwort V—VI | eite<br>II |
|--------------|------------|
| Borderafien  | 1          |
| Afien        | 13         |
| Europa       | <b>39</b>  |

3

| . Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afrika 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Periodijche Überschwemmungen der afrikanischen Flüsse. — Sage vom Dilolosee. — Sage der Reger am Zeji. — Spuren bei den Sudannegern. — Gestälsche Sage bei den Nama. — Sage der Bapedi. — Sage der Herero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Australien und die Subsee 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flutjage der Westaustralier. — Sage der Schwarzen von Bittoria. — Flutsage aus ReusGuinea. — Reus Hebriden. — Die Flutsagen der Fidschinsulaner. — Die Flutsagen der Fidschinsulaner. — Die Sage auf den Gesellschaftsinseln. — Auf den Samoainseln. — Auf den Kartesas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Amerika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1. Estimo. Sage der Tschiglit. — Flutsage der Bentralestimo. — Flutsage von der Prinz of Waless Halbinsel. — 2. Rordameritaner. Einstuß des hebräischen Berichtes. — Sage der Algonquins. — Flutsage der Odschiwä. — Flutsage der Sacsund Fozindianer. — Der Tschiroti. — Der Mandanen. — Der Anistino. — Der Twanas. — Der Claslams. — Der Puyallop. — Flutsage der Matah. — Der Washo. — Der Tolowa. — Der Maidu. — Einsmischung des Coyote in die Sage. — Flutsage der Alhochimi. — Der Papagos. — Der Judiage der Alhochimi. — Der Papagos. — Der Judiage. — Flutsagen der Alhochimi. — Der Bellatula. — 3. Mittelsameritaner. — Flutsagen der Merstaner. — Die biblisch beeinslußte Sage von Tezpi in Michoacan. — Flutsage in Berbindung mit der Pyramide von Choslula. — Jur Kritil der meritanischen Flutsagen. — Die Sage im Roder Chimalpopoca. — Flutsage der Mixtelen. — Flutsage der Quiche im Popolouh. — Die Sage in Ricaragua. — 4. Südameritaner. Der Wasserall von Tequendama in Kolumbien. — |

| Die Flutjage der Muhscas. — Flutjagen der Perua-<br>ner. — Flutjage der Araufaner. — Flutjage von der<br>Infel Haiti. — Flutjage bei den Acawaio in Guiana. —<br>Bei den Arawafen. — Bei den Mafufi. — Bei den<br>Maipuri. — Bei verschiedenen Tupistämmen. — Bei<br>Botofuden, Cerajá und Mejaya. — Vertreten der<br>Flut durch Feuer bei den Puracarés.                                                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Die Berbreitung der Flutsagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 124        |
| Rein gemeinsamer Ursprung der Flutsagen Annahme des gemeinsamen Ursprungs nach dem biblischen Berichte. — Schon Grimm dagegen. — Rur örtliche, keine allgemeine Flut. — Bergleichung der einzelnen Flutsagen mit der biblischen. — Wert der Sinzelzüge. — Das Vorkommen des göttlichen Strafgerichts in den Sagen. — Die Aussendung der kundsichaftenden Taube und Wert dieses Zuges für die Kritik. — Der "Ararat" der verschiedenen Bölker. — Wiederkehr eines sessenstelles in vielen Bezrichten. — Das Fehlen der Flutsage bei Arabern und Äghptern. | 126        |
| Überficht ber urfprünglichen und entlehnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| oder beeinflußten Flutsagen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3</b> 8 |
| Die natürlichen Ursachen ber Flutsagen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 43         |
| Regen von untergeordneter Bedeutung. — Die Erds<br>bebenfluten. — Haften derfelben in der Sage. —<br>Seedurchbrüche. — Haften derfelben in der Sage. —<br>Berursacht durch die Beobachtung von Bersteineruns<br>gen. — Wirbelstürme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Tafel: Sintflutbericht der Algonquins nach Squier. (Am Schluffe.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

. • 

## Dorderasien.

1. Der chaldäische Sintflutbericht ift, soweit wir bis jest wissen, der älteste. Er ist nicht, wie man ursprünglich annahm, ein Nachhall oder eine Abschrift des Hebräischen, sondern das Original desselben. Diese babylonische Tradition war früher nur in der Form bekannt, in welcher sie Alexander Polyhistor aus dem Berossos (Zeit Alexanders des Großen) mitgeteilt hatte. Sie lautet bei ihm folgendermaßen:

Dem porsintstutlichen Könige Xisuthros offenbart Kronos, daß am 15. des Monats Däfios die Menschen durch eine große Wasserslut umkommen sollten und befiehlt ihm, die vorhandenen Schriften in Sippara zu vergraben, ein Schiff zu bauen, mit seinen Verwandten und Freunden hineinzugehen, Speisen und Getränke mitzunehmen, auch Vögel und vierfüßige Tiere darin aufzunehmen. Xisuthros baut das Schiff 15 Pfeilschüsse (— Stadien) lang und zwei Pfeilschüsse breit und geht mit Frau, Kindern und Freunden hinein. Die Flut kommt, nimmt aber bald wieder ab. Xisuthros entläßt einige kundschaftende Vögel, die aber, weil sie nichts zu fressen und keinen Ruheplat sinden, zurückkehren. Nach

,

einigen Tagen sendet er abermals Bögel aus, die auch zurücktommen, aber Schlamm zwischen ben Füßen haben. Ms er sie zum brittenmal aussendet, fehren sie nicht mehr zurud. Nun öffnet Xisuthros das Dach des Schiffes und fieht, daß letteres auf einem Berge feststeht; er steigt mit seiner Frau, einer Tochter und dem Steuermann bes Schiffes aus, betet, baut einen Altar und bringt den Göttern Opfer dar, barauf verschwindet er mitfamt den übrigen Ausgeftiegenen. Die im Schiffe Burudgebliebenen steigen später aus, finden ihn nirgends, hören ihn aber vom himmel her rufen: Sie follten die Götter ehren; er und die mit ihm Ausgestiegenen feien um ihrer Frömmigkeit willen in die Wohnung der Götter aufgenommen worden; jene follten wieder nach Babylon geben, die in Sippara verborgenen Schriften ausgraben und ben Menschen übergeben; das Land, wo fie sich befänden, fei Armenien. Nun bringen auch sie ben Göttern Opfer bar, ziehen nach Babylon, holen die Schriften aus Sippara, bauen Städte und Tempel und Bon bem Schiffe aber fieht errichten Babylon wieder. man noch jest (zur Zeit des Beroffos) auf dem Gebirge der Kordnäer in Armenien Reste und das von dem Schiffe abgefratte Erdpech dient als Beilmittel\*).

<sup>\*)</sup> Berossos war ein babylonischer Balpriester etwa 260 vor Chr. Die von ihm erhaltenen Bruchstücke, die uns erst aus zweiter Hand überliesert wurden, gab Richter heraus. Berosi Chaldaeorum fragmenta. Lips. 1825.

Hat man nun früher angenommen, daß dieser mit dem biblischen auffallend übereinstimmende Sintflutsbericht aus der Genesis entlehnt sei, so wissen wir jetzt mit Bestimmtheit, daß dieses nicht der Fall, sondern daß er einer älteren Originalquelle entstammt, die ihrersseits wieder der biblischen Erzählung als Urquelle diente. Der 1872 von dem Affyriologen G. Smith entdeckte chaldäische Sintslutbericht stellt dieses sest und auch die Annahme, daß die biblische Sintsluterzählung allein einen moralischen Hintergrund habe, die Bestrafung des sündshaften Menschengeschlechtes durch Gott wird damit hinsfällig.

Die von George Smith aufgefundenen Keilschrift= taseln stammen zwar erst aus dem siebenten Jahrhundert vor Chr., ihr Text jedoch ist zweisellos viel älter und rührt aus einer spätestens 2000 vor Chr. abgefaßten Urkunde her\*).

Mehrere babhlonische Litteraturerzeugnisse haben die Beschreibung der Sintflut zum Gegenstande, zwei davon sind ineinander verwoben von dem Berfasser eines großen Epos in zwölf Büchern, das die Abenteuer eines Sonnen-

<sup>\*)</sup> Bergl. George Smith's Chaldaifce Genefis. Übersfetung von H. Delitsich. Nebst Erläuterungen und fortgesfette Forschungen von Friedrich Delitsich. Leipzig 1876. — Der feilinschriftliche Sintstutbericht. Gine Spijode des babyslonischen Nimrodepos von Dr. Paul Haupt. Leipzig 1881. — Alte Denkmäler im Lichte neuer Forschungen von A. H. Sayce. Deutsche Ausgabe. Leipzig s. a. 26 bis 36.

heros, oder Gisdubar oder Isdubar — genau ist der Name noch nicht gelesen — schildert. Asdubar ift identisch mit dem Nimrod der Bibel, der über Babel. Erech, Attad und Ralneh herrschte und Rinive gründete. Sein Uhn ist Schamaschnapitschtim mit dem Beinamen Adrahasis oder Hasisadra, der berosseische Xisuthros. Dieses Nationalepos, dessen elftes Buch der chaldäische Sintflutbericht bildet, ift auf aftronomisch=allegorischer Brundlage angelegt, indem jedes Buch einem Zeichen bes Tierfreises, das elfte jenem des Wassermannes entspricht. Der elfte Monat heißt im Sumero-Affadischen der "Regenfluchmonat". Sisuthros erzählt die Geschichte der Flut bem Gisdubar, als dieser, um von einer Rrankheit zu genesen, zu ihm an das Gestade des Totenflusses an der Eubhratmündung gekommen ift und, fern von der Welt, mit ihm sich bespricht. In Saupts Übersetzung\*) lautet fie (unter einigen Weglaffungen) folgendermaßen:

Du kennst die Stadt Surippak, welche am Euphrat liegt. Diese Stadt war schon alt, als die Götter darin zur Anrichtung einer Sintflut ihr Herz antrieb; die großen Götter insgesamt, ihr Vater Amu, ihr Beraler, der streitbare Bel, ihr Thronträger Adar, ihr Führer Ennuzi. Der Herr der unersorschlichen Weisheit, der Gott Ca, war aber mit ihnen und verkündete mir ihren Beschluß. Mann von Surippak, sprach er, verlasse dein

<sup>\*)</sup> A. a. O. 12 bis 18.

Haus und baue ein Schiff; sie wollen vertilgen den Samen des Lebens; darum erhalte du am Leben und bringe hierauf Samen des Lebens von jeglicher Art auf das Schiff, das du erbauen sollst. X (undeutliche Zahl) Ellen sei seine Länge und Y (undeutliche Zahl) sei seine Breite und Höhe, überdache es mit einem Berdecke. Schließe nicht eher die Thür des Schiffes hinter dir, als dis ich dich benachrichtigen werde. Dann steige ein und bringe in das Schiff dein Korn, dein Hab und Gut, deine Familie, deine Knechte und Mägde und deine nächsten Freunde. Das Bieh des Feldes, das Wild des Feldes will ich selbst zu dir senden.

Da baute ich das Schiff und versah es mit Nahrungs= Ich teilte es in Abteilungen, ich fah nach mitteln. ben Jugen und füllte sie aus. Drei Saren (großes Hohlmaß) Erdpech goß ich über seine Außenseite, drei Saren Erdpech über seine Innenseite. Alles was ich befaß, brachte ich auf das Schiff, all mein Gold, mein Silber und Samen bes Lebens jeglicher Art, all mein männliches und weibliches Gefinde, das Vieh des Feldes, das Wild des Feldes, meine nächsten Freunde. nun der Sonnengott die bestimmte Zeit brachte, sprach eine Stimme: "Am Abend werden die Himmel Berberben regnen, steig ein in das Schiff und schließe die Thür zu." Mit Bangen erwartete ich den Sonnen= untergang. Furcht hatte ich, doch ftieg ich in das Schiff und Schloß die Thur zu. Dem Buzurkurgal, dem Steuermann, übergab ich den gewaltigen Bau samt Ladung.

Da erhob sich dunkles Gewölk vom Grunde des Himmels, in dessen Mitte der Sturmgott seine Donner sprechen ließ. Die Wirbelwinde entsesselt der gewaltige Pestgott, der Gott Adar läßt die Kanäle überströmen, die Götter des großen unterirdischen Wassers bringen gewaltige Fluten herauf, die Erde lassen sie erzittern, des Sturmsgotts Wogenschwall steigt dis zum Himmel, alles Licht ward verwandelt in Finsternis. Die Göttin Istar schreit wie eine Gebärende und ruft: "So ist denn alles in Schlamm verwandelt, wie ich es den Göttern prophezeit. Ich aber gebäre meine Menschen nicht dazu, daß sie wie Fischbrut das Meer erfüllen." Da weinten die Götter mit ihr über die Geister des großen untersirdschen Wassers.

Sechs Tage und sieben Nächte behielten Wind, Flut und Sturm die Oberhand. Am siebenten Tage aber legte sich die Sintslut, das Meer zog sich in sein Bett zurück und Sturm und Flut hörten auf.

Ich aber durchfuhr das Meer, laut klagend, daß die Stätten der Menschen in Schlamm verwandelt waren, wie Baumstämme trieben die Leichen umher. Eine Luke hatte ich geöffnet und als ich das Licht des Tages erblickte, da zuckte ich weinend zusammen. Über die Länder, jetzt ein furchtbares Meer, suhr ich dahin, da tauchte Land zwölf Maß hoch auf. Nach dem Lande

Rizir steuerte das Schiff. Der Berg des Landes Nizir hielt das Schiff sest. So wartete ich sechs Tage lang. Am siebenten ließ ich eine Taube fliegen, da kein Ruheplat war, kehrte sie zurück. Darauf ließ ich eine Schwalbe fliegen, da kein Ruheplat war, kehrte sie zurück. Da ließ ich einen Raben fliegen und als er die Abnahme des Wassers sah, kehrte er nicht wieder zurück. Da ließ ich alles heraus. Sin Opfer brachte ich dar und errichtete einen Altar auf dem Gipfel des Berges.

In dem chaldäischen Berichte erscheinen nun infolge des Opfers die Götter und geraten in Streit unterein= ander über die Sintflut und ihre Folge. Bel ist ausge= bracht und will keine Seele entkommen lassen, er will auch die Geretteten vernichten; aber Ca beschwichtigt ihn und verlangt, daß keine Sintflut wieder stattfinde. Bel giebt sich zufrieden und erhebt den frommen und weisen Sisuthros unter die Götter.

Die Kritik nimmt jest allgemein an, daß wir in diesem babylonischen Flutberichte die Urquelle des biblischen zu suchen haben. Beide beziehen sich auf dasselbe Ereignis, und die Übereinstimmungen, die auf der Hand liegen (namentlich mit der zweiten, jehovistischen überslieferung der Bibel), sind so schlagend, daß sie kaum hervorgehoben zu werden brauchen. Was die Unterschiede belangt, so tritt zunächst die polytheistische Färs. bung gegenüber der monotheistischen der Bibel hervor Sisuthros (— Hasisadra oder Abrahasis, d. h. der Weise

und Fromme) wird nicht bloß aus dem Wasser errettet, sondern auch unter die Götter versetzt. Die Dauer der Flut in der Bibel und im chaldäischen Berichte ist verschieden. Eine wesentliche und bezeichnende Verschiedensheit liegt aber darin, daß der babylonische Bericht die Gewohnheiten eines seefahrenden Volkes zeigt, der biblische jedoch die binnenländische Färbung hat, wie dieses Lenormant hervorgehoben hat.

Le récit biblique porte l'empreinte d'un peuple qui vit au milieu des terres et ignore les choses de la navigation. Dans la Genèse, le nom de l'arche, tébâh, signifié "coffre", et non "vaisseau"; il n'y est pas question de la mise à l'eau de l'arche; aucune mention ni de la mer, ni de la navigation; point de pilote. Au contraire, dans l'épopée d'Ourouk, tout indique qu'elle a été composée chez un peuple maritime; chaque circonstance porte le reflet des moeurs et des coutumes des riverains du Golfe Persique\*).

Das Land Nizir, auf welchem das Fahrzeug des Sisuthros feststand, gehörte zu den Gebirgsländern von Pir Mam im Nordosten Babyloniens, der Berg von Nizir entspricht vielleicht dem Rowandiz, dem höchsten Gipfel dieses Teiles von Asien; er repräsentierte in der akkadischen Mythologie den Olymp, die Wohnung

<sup>\*)</sup> Lenormant, Origines de l'histoire d'après la bible I, 408.

der Götter. Ararat bezeichnet in den Reilschriften Armenien\*).

In beiden Erzählungen, der babylonischen wie der biblischen, wird die Flut als göttliches Strafgericht auf= gefaßt, in beiden wird der Bau des Fahrzeuges genau beschrieben, eine siebentägige Frist gewährt, das Dank- opfer nach der Flut wohlgefällig aufgenommen.

Eine Erzählung ist aus der andern gestossen. "Nun ist durch das hohe Alter der babylonischen Erzählung, die mindestens schon 2000 Jahre vor Chr. schriftlich vorhanden war, eine Entlehnung von den Hebräern ausgeschlossen. Es bleibt also nur die Möglichkeit, daß die Hebräer die Sage schon bei ihrer Auswanderung von Ur in Chaldäa mitgenommen, oder erst während des Exils in Babylon kennen gelernt haben." Letzteres hat Delissch gezeigt\*\*).

2. Auf den chaldäischen Flutbericht folgt als zweitzältester jener der Bibel, und dieser ist es, der in seiner Berbreitung durch christliche Glaubensboten, mit seinem sessenden Inhalte den gewaltigsten Einfluß auf die überzlieferungen anderer Bölker äußerte und bei zahlreichen Naturvölkern mit den eigenen Traditionen von Fluten verwoben wurde. Wie in verschiedenen Teilen des Penztateuch lassen, denselben Gegenstand behandelnde Quellen-

<sup>\*)</sup> Sance a. a. D. 36. - \*\*) haupt a. a. D. 20.

schriften unterscheiben, die zu einem Ganzen verschmolzen wurden. Die elohistische und die jehovistische Tradition, wie sie genannt werden, stimmen in der Hauptsache überein, weichen aber in manchen Sinzelheiten ab. Gleichviel aber, was auch der thatsächliche Kern der biblischen Erzählung sein mag und in welchem Berhältnisse dieselbe zur chaldässchen Fluttradition steht, ihr Wert liegt in dem relgiösen Inhalte; denn, mag auch in der chaldässchen wie in manchen andern Sintsslutzgen der Gedanke von einem Strafgericht Gottes über die sündige Menscheit Ausdruck erhalten, so scharf wie im biblischen tritt das Gottesgericht nirgends hervor. Daher auch die volkstümliche Bezeichnung als "Sündslut"\*).

Weiter hier auf die biblische Erzählung einzugehen, ist nicht meine Sache und im überreichen Maße seit Jahrhunderten von Theologen und Laien besorgt worden, wie es denn auch an Zweiflern\*\*) einerseits als an wunderlichen Erklärern aller Einzelheiten des großen

<sup>\*)</sup> Luther schrieb Sintstut, b. h. große, allgemeine Flut, wie 3. Grimm erflärt (sintwac = schr große Woge). Pictet (Origines Indo-Européennes 118) nimmt ein supponiertes Sansfritwort sindhupluta an, von dem letzteren unser Wort Flut, während sindhu = Meer oder Fluß ist, erhalten in Sindh, Indus, Indien. Sintstut soll daher einsach Meers oder Wasserstut bedeuten. Sündstut, mit Anlehnung an das Strasgericht für die Sünden der Menschen, wird seit dem 15. Jahrhundert ges braucht und seit dem 16. allmählich herrschend in Deutschland.

<sup>\*\*)</sup> Dahin gehört 3 B. Karl Bogt, ber, wenn er nur eimas von Bibel und Bfaffen bort, gang aufgeregt wird und

Ereignisses andrerseits nicht gefehlt hat, wobei namentlich baran sestgehalten wurde, die ganze Erde sei von der Flut bedeckt gewesen, während eine verständige Kritik jest zu der Anschauung gelangt ist, die überslutung beziehe sich nur auf den den Hebräern bekannten Teil der Erde, welcher\*) ein sehr beschränkter war, so daß das Schwarze Meer, Persien, Arabien, Rubien, das östliche Mittelmeer bessen Grenze ausmachten.

Die natürlichen Grundlagen der alten Sintflutberichte Borberafiens hat Eduard Sug zuerft in einer der Wissenschaft genügenden Beise entwickelt und damit die vagen Deutungen von "Nachklängen ber Diluvialzeit" endgültig beseitigt \*\*). Guß zeigt, wie das unter dem Namen der Sintflut bekannte Naturereignis am unteren Cuphrat eingetreten ift und mit einer ausgedehnten und verheerenden Überflutung ber mesopotamischen Niederung verbunden war. Die wesentliche Veranlassung dazu mar ein beträchtliches Erdbeben im Gebiete des Berfischen Meerbusens ober füdlich davon, welchem mehrere geringere Erschütterungen vorangegangen find. Wahrscheinlich ift es, daß mährend ber Periode ber heftigften Stoge von Suden ber aus

nichts von einer Sintstut wissen will, die er einsach in das Gebiet der Mythe und Legende verweist. (Borlefungen über den Menschen II, 110.)

<sup>\*) 1.</sup> Mofes 10.

<sup>\*\*)</sup> Eduard Sug, Das Antlig der Erde I, 25 bis 98.

dem Persischen Golf ein Cyklon eintrat. Die Entwickelung von Süß an der Hand der keilschriftlichen Urkunden ist eine klare und überzeugende; er zeigt auch, daß die Flut sich nicht über den Unterlauf des Euphrat und Tigris hinaus oder gar über die ganze Erde erstreckte. Solche Annahme ist aber immer nur unter dem Gesichtspunkte gerechtsertigt, daß der keilschriftliche Flutbericht auch eine genaue Schilderung der stattgesundenen Flut bringt. Das Gewitter, die Wirbel, das Austreten der Kanäle, das Hervorbrechen unterirdischer Gewässer, das Beben der Erde, das überziehen derselben mit Schlamm, das Zurücktreten des Meeres in seine User— das alles ist erwähnt, alles sind aber auch charakteristische Zeichen für eine Erdbebenflut, verschwistert mit einem Cyklon.

## Asien.

3. Es liegt nun in unserer Aufgabe, geographisch weiter vorschreitend, die Flutsagen anderer Bölker anzussühren und zu untersuchen, wie weit dieselben ursprünglich oder beeinflußt von der babylonisch-hebräischen Erzählung sind. Bei den nächsten Nachbaren der Babylonier und Hebräer, den Ägyptern und Arabern, sehlt die Flutsage, worauf wir noch zurücktommen werden. Dagegen tritt sie auf in Persien, wo wir, als in einem strom= und regenarmen Lande, das Überschwemmungen nicht kennt, kaum erwarten dursten, auf sie zu tressen. Nicht in den ältesten Teilen des Zendavesta, sondern in einem weit jüngeren Ausläuser der heiligen Litteratur der Perser, im Bundehesch, sinden wir eine Flutsage, die indessen keinerlei Analogie mit dem biblischen Berichte bietet\*).

Nach dem siebenten Rapitel des eben genannten Buches erschien in den ersten Zeiten der Welt, während des Krieges mit Ahriman, der Stern Tistar in dreisfacher Gestalt: in dem Körper eines Mannes, eines

<sup>\*)</sup> Fr. Spiegel, Benefis und Avefta im "Ausland" 1868, 656.

Pferdes und eines Stiers, in der Welt, um den Regen in diese zu senden. Die Erde war damals angefüllt mit schädlichen Geschöpfen, welche das bose Prinzip geschaffen hatte. Tiftar regnete nun mit jedem seiner Körper zehn Tage, also im ganzen 30 Tage lang. Ms er in seiner ersten Gestalt geregnet hatte mit Tropfen von der Größe einer Untertasse, da stieg das Wasser mannshoch auf der Erde und alle die schädlichen Be= Dann tam ein himmlischer icobfe mußten fterben. Wind und fegte bas Waffer hinmeg, aber ber Samen ber vertilgten schädlichen Geschöpfe war auf der Erbe zurudgeblieben und verursachte Gift und Faulnis. Bum zweitenmal flieg Tiftar in Geftalt eines weißen Pferbes auf die Erde herab, um bon neuem zu regnen. Ihm trat aber ber Dämon Apaosha entgegen in Gestalt eines schwarzen Pferdes, um ihn von seinem Vorhaben abzuhalten. Lange schwankte der Rampf und nur durch die übernatürliche Hilfe, die Ormazd dem Tiftar zusendet, wird ber Sieg zulett diesem zu teil; er schlägt den Apaosha mit Silfe des Bligesfeuers, das er als seine Reule gebraucht, ebenso den Dämon Cpendichaghra, der denfelben begleitet. Der also geschlagene Damon ftogt ein fürchterliches Geschrei aus, wie wir es noch jest im Gewitter vernehmen. Tiftar aber regnete von neuem und das auf der Erde gebliebene Gift der schädlichen Tiere mischte sich in dieses Wasser, welches davon salzig wurde. Von neuem er=

hob sich ein großer Wind, welcher dieses Wasser in drei Tagen nach den Enden der Erde hintrieb; es entstanden davon drei große und 23 Neine Meere.

Diese Berichte des Bundehesch finden in der Hauptfache im Avefta ihre Beftätigung; fie find ein uralter indogermanischer Mythus, wie Spiegel hervorhebt. Hauptfache ift dabei die Erklärung des Gewitters, Neben= fache ift die Ueberflutung, keineswegs kann diefe Darstellung auf die biblische Sintflut zurückgeführt werden. "Es fehlt alle Beziehung auf das Menschengeschlecht: es scheint sogar, daß dasselbe bei diesem großen Regen noch nicht vorhanden gedacht wurde. Rein Wort ist ferner barüber gesagt, daß das Menschengeschlecht durch einen seiner Bertreter über die große Flut hinmeg gerettet wurde; dies scheinen mir aber Sauptpunkte zu sein, die nicht fehlen sollten, und darum glaube ich nicht, daß wir diesen Mythus mit der Sintflut in eine frühe Beziehung feten dürfen"\*). Mir erscheint dieses so klar und einfach, daß ich nicht verstehe, wie man hier femitische Einflüsse annehmen konnte.

4. Die vedische Litteratur Indiens enthält Erzählungen von einer Flut in den prosaischen Schriften welche zu der zweiten, der sog. Brahmanaperiode, gehören; in den älteren Hymnen dagegen fehlen sie, dafür sind ausstührliche Flutberichte wieder in den späteren epischen

<sup>\*)</sup> Spiegel a. a. D. 658.

Gedichten und in den noch späteren Puranas vorhanden, wo sie einen sehr bekannten Gegenstand in den religiösen Überlieserungen des indischen Bolkes bilden. Drei von den Avataras oder Inkarnationen Wijchnus sind mit einer Überschwemmung verknüpft, der des Fisches, der der Schildkröte und der des Ebers. Wischnu rettet in allen drei Fällen das Menschengeschlecht von der Vernichtung durch das Wasser, indem er die Gestalt eines Fisches, einer Schildkröte oder eines Ebers annimmt.

Der älteste Bericht, den man im Satapatha=Brah= mana findet, lautet in der Übersetzung von Max Müller\*) folgendermaßen:

Am Morgen brachten sie dem Manu Wasser, wie man es auch jetzt noch zum Waschen der Hände bringt. Während er sich so wusch, kam ihm ein Fisch in die Hände. Der sprach zu ihm das Wort: Halte mich und ich will dich retten. Manu sagte: Wodor willst du mich retten? Der Fisch sagte: Eine Flut wird alle diese Geschöpfe fortführen, und ich werde dich vor ihr retten. Manu sagte: Wie kann ich dich halten? Der Fisch sagte: Solange wir klein sind, giebt es für uns vielsfache Vernichtung, denn der Fisch frist den Fisch. Halte mich daher zuerst in einem Tops. Wenn ich den ausswachse, grabe ein Loch und halte mich darin. Wenn ich das auswachse, schaffe mich ins Weer; ich werde

<sup>\*)</sup> D. Muller, Indien in feiner weltgeschichtlichen Bebeustung. Leipzig 1884, 112.

dann der Bernichtung entrückt sein. Er wurde bald ein Großfisch, benn ein solcher Fisch wird fehr groß. ibrach: In dem und dem Jahre wird die Flut kommen. Wenn du also ein Schiff gebaut haft, sollst du mein gedenken. Und wenn die Flut gestiegen ift, sollst du in bas Schiff treten und ich werde bich vor ihr beschirmen. Nachdem Manu ihn so gehalten hatte, trug er ihn in das Meer. In demielben Jahre aber, welches der Fisch vorausgesagt hatte, erbaute Manu ein Schiff und gedachte seiner. Und als die Flut gestiegen war, trat er Darauf schwamm ber Fisch zu Manu in das Schiff. bin und er band ihm das Tau des Schiffes an das Dorn und er eilte damit nach dem nördlichen Gebirge bin. Der Fisch sprach: Ich habe bich gerettet; binde nun das Schiff an einen Baum. Möge dich das Wasser nicht abschneiden, mährend du auf dem Berge bift. Sowie das Wasser sinkt, gehe du langsam mit ibm binab; darum beißt diese Stelle auf dem nördlichen Bebirge "Manus Niedergang". Es hatte aber die Flut alle diese Geschöpfe fortgeführt und Manu war allein übrig.

Die nachfolgende Neuschöpfung des Menschengesschlechts aus einer Tochter Manus, entstanden aus einem Pakaopfer, gehört nicht weiter hierher und hat auch keinerlei Berwandtschaft mit der Erzählung der Genesis, während der eigentliche indische Flutbericht allerdings, was sofort in die Augen springt, Übereinstimmung mit jenem der Bibel zeigt.

Zwei Ansichten stehen sich nun schroff einander gegenüber, von denen die eine für die Selbständigkeit der indischen Erzählung eintritt, die andere dieselbe auf semitische Quellen zurücksührt. M. Müller (a. a. O.) tritt entschieden für die Selbständigkeit ein, er weist jeden semitischen Einsluß mindestens auf die alten Beden zurück und nimmt an, daß ein bestimmtes örtliches Naturereignis die Grundlage der altindischen Flutsagen sei. Dagegen andere, wie Bournouf und Lenormant, welche die chaldäische Form der Fluttradition in Indien ertennen, adoptée à la suite d'une communication que les rapports de commerce entre les deux contrées rendent historiquement tout naturelle \*).

Es ist mir jedoch unmöglich, in dieser indischen Form der Flutsagen eine große Übereinstimmung mit der hebräischen zu erblicken. Eine Flut hier wie da — das stimmt, aber Hauptsache bleibt doch in Indien der Fisch, und ein ethischer Hintergrund, wie in der Bibel, ist nicht

<sup>\*)</sup> Lenormant, Origines de l'histoire d'après la Bible I, 429. Bergl. auch M. Haberlandt, Die indische Flutsage, Mitt. der Anthropologischen Ges. in Wien XVI, 12 (1886), der gleichfalls sich für semitische Einwirkung außspricht. Ich will nicht unterlassen, darauf hinzuweisen. daß der rettende Fisch in der indischen Flutsage nach unseren deutschen Mythoslogen (Grimm, D. M. 3544; Simrock, Deutsche Mythologies 19) in unseren deutschen Kindermärchen noch haftet; es ist der "Butje in der See", welcher den armen Fischer aus niedrigem Stande zur höchsten Würde erhebt. Ich muß gestehen, daß ich da nicht zu folgen vermag.

vorhanden, abgesehen davon, daß auch sonstige bezeichenende Einzelheiten ganz fehlen, man müßte denn dahin rechnen, daß der Fisch die Flut vorher ankündigt und dem Manu besiehlt, ein Schiff zu bauen.

Jünger als diese Sage im Satavatha-Brahmana. die etwa kurz vor Christi Geburt aufgezeichnet murde, ift diejenige in dem großen epischen Gedicht Mahabha= rata\*), wo sie einfach als die "Geschichte vom Fische" bezeichnet ift. Um diesen, der Brahma, der größte Gott, ift, dreht sich alles. Zuerst wird er von Manu in ein Befaß gelegt, bas er auswächft, wie später einen See, dann den Ganges, endlich das Meer. Die Flut er= scheint im Mahabharata als eine sühnende Abwaschung Manu geht mit den fieben beiligen Rischis der Erde. (Sängern) in ein Schiff und nimmt den Samen aller Pflanzen mit sich. Damit bas Schiff in ber großen, allgemein gedachten Flut nicht zu Grunde gebe, wird es von Manu an das Horn des ungeheuren Brahma= fisches gebunden, er landet auf dem höchsten Berge des Himawan, welcher nun "Schiffsanbindung" (Nauband= hanam) genannt wird. Erst nach dieser Flut erschafft Manu die Lebewesen, unter denen aber das Weib nicht erwähnt wird.

Sine dritte Form der indischen Flutsage, die mehr in den Sinzelheiten an die hebraische anklingt, steht im

<sup>\*)</sup> Frang Bopp, Die Sündflut nebst drei anderen ber wichtigsten Epijoben des Mahabharata. Berlin 1829.

Bhagavata Burana. Hier werden die heiligen Bedas bem ichlafenden Brahma, der fie im Schlafe fprechend verrät, von einem Dämon gestohlen. Um nun die echten Bedas zu retten und zu verhindern, daß sie ge= fälscht werden, tritt die Flut ein; fie folle am siebenten Tage beginnen, wie Manu vorher anzeigt, eine Angabe, die in den übrigen indischen Berfionen der Sage nicht vorhanden ift. Der Fisch ist hier Wischnu und die Absicht, die sieben Rischis, welche die Bedas bewahren, zu retten, tritt mehr in den Bordergrund als die Rettung Eine Bereicherung der Sage in Bhagavata Manus. Purana ift auch, daß außer den Samen der Pflanzen noch Paare von allen Tieren aufgenommen werden, was allerdings später auf semitischen Ginfluß beutende Entlehnung sein kann, denn in den beiden früher mitge= teilten Geftalten der Sage fehlt diefer Bug.

Max Müller, der am entschiedensten gegen semitische Entlehnung der Sage sich außspricht, ist der Ansicht, daß, wenn die Übereinstimmungen zwischen der vordersasiatischen und indischen Sage auf Entlehnung aus der ersteren beruhen, so seien die Abweichungen ebenso hoch anzuschlagen und zu erklären, was seine Schwierigkeiten haben dürfte. Die überraschende Übereinstimmung, daß die Flut sieben Tage vorher verkündigt wurde, wie in der Genesis "denn über sieben Tage will ich regnen lassen, sei nur in dem späteren Bhagavata Purana vorshanden und wohl rein zufällig. Es sei damit nur eine

untergeordnete Thatsache übernommen, während die wichtigsten Dinge, die man gerade so billig haben konnte, nicht geborgt wurden\*). Dieses Argument spricht stark gegen die Entlehnungstheorie und kann noch öfter Berwertung sinden.

5. Bei den Zeltzigeunern Siebenburgens fand 5. v. Wlistodi folgende Flutfage: Es gab eine Zeit, wo die Menschen ewig lebten und tein Rummer, teine Krantheit sie qualte. Fleisch, Früchte waren im Überfluß vorhanden, in den Flüffen floß Milch und Wein. Menschen und Tiere lebten gludlich und ohne Furcht vor bem Tode. Da geschah es einmal, daß ein alter Mann ins Land tam und bei einem Mann Nachtquartier begehrte. Er fcblief in ber Butte und murde von der Frau des Mannes gut bewirtet. Als am nächsten Tage ber Mann weiter jog, gab er bem Wirte in einem kleinen Gefäße einen kleinen Fisch und fagte: "Bewahret diesen Fisch und verzehret ihn nicht! Wenn ich nach neun Tagen zurudkehre, und ihr den Fisch zurudgebt, so will ich euch belohnen." Darauf zog er von dannen. Frau des Hauses besah sich das Fischlein, und sprach au ihrem Gatten: "Lieber Mann! Wie wäre es, wenn wir den Fisch braten murden?" Der Mann sprach: "Ich habe es dem Alten versprochen, ihm das Fischlein

<sup>\*)</sup> M. Miller in der Borrede zu Gills Myths from the South Pacific, XVI.

zurudzugeben! Du mußt mir auch schwören, das Fisch= lein zu schonen und es zu bewahren, bis der Alte zu= rückehrt!" Die Frau schwur und sagte: "Ich werbe bas Fischlein nicht toten, ich werde es bewahren, so Gott mir helfen soll." Zwei Tage vergingen, da dachte die Frau, wie mag das Fischlein wohl schmeden? Es muß einen herrlichen Geschmad haben, ba es der Alte so boch schätzt und es nicht braten läßt, sondern mit sich in ber Welt umberschleppt. — Sie bachte so lange bin und her, bis fie endlich das Fischlein aus dem Befäße herausnahm und auf die Rohlen warf, doch kaum hatte fie das gethan, da fuhr der erfte Blit auf die Erde und erfcblug die Frau. Es begann darauf zu regnen, die Fluffe stiegen aus ihrem Bette und überschwemmten das ganze Land. Um neunten Tage erschien ber alte Mann bei seinem Wirte und sagte: "Du haft beinen Schwur gehalten und das Fischlein nicht getötet. Nimm dir ein Weib, versammle beine Bermandten und baue dir einen Rahn, in dem ihr euch retten follt. Wefen und alle Menschen sollen jett im Wasser untergehen, und ihr follt am Leben bleiben. Nimm dir auch Tiere und Samen von den Bäumen und Kräuter, damit ihr später die Erde wieder bevölkern konnt." Darauf verschwand der Alte, der Mann that so, wie ihm befohlen mar. — Ein Jahr lang regnete es und man fah nichts als Wasser und himmel. Nach einem Jahre flog das Waffer ab und ber Mann ftieg mit feinem

zweiten Weibe und seinen Verwandten nehst den Tieren ans Land. Sie mußten nun arbeiten, bauen und säen, um leben zu können. Mühe und Qual war von nun an ihr Leben; dazu kamen auch noch Krankheit und Tod, so daß sie sich nur langsam vermehrten, und viele, viele tausend Jahre sind seitdem verstossen, die Leute wieder so zahlreich waren, wie sie erst gewesen und noch gegenwärtig sind\*).

3d habe diese Flutsagen der siebenbürgischen Zelt= zigeuner wegen der indischen Abkunft dieses Bolkes bier angeschlossen, ohne daß ich damit meine Übereinstimmung mit der Ansicht Wlislodis aussprechen will, welcher annimmt, sie sei der altindischen Tradition entsprossen. 3d vermag in diefer Zigeunersage nur eine Vermischung bes biblischen Sündenfalls mit der biblischen Sintflut zu entdeden, eine Bermischung, die noch öfter sich wieder= Dem Apfel der Eva ift einfach ein Fisch subbolt. Die Rigeunereva tritt als die Neugierige stituiert. und Berführende auf, der Fisch ift Nebensache. Letterer spielt in keiner Weise die Rolle wie im indischen Flut= bericht, er wächst nicht aus, er zieht nicht das rettende Nimmt man die jüngere in= Schiff durch die Fluten. bische Verfion im Mahabharata zum Vergleich, so ist der Fisch ber Zigeunersage wiederum nicht = Brahma au setzen; in der indischen Sage werden die Menschen und

<sup>\*)</sup> S. v. Blislodi, Bom mandernden Zigeunervolle. Hamburg 1890, 267.

Tiere erst nach der Flut geschaffen, bei den Zigeunern sind sie vorher schon vorhanden und werden nur, nachdem sie durch die Flut zu Grunde gegangen, durch die aus dem Wasser Geretteten wieder fortgepflanzt. Einige Züge der zigeunerischen Fassung, wie das Erschlagen des Weibes durch den Blitz, sind spätere Zuthaten.

Es schließen sich, geographisch, hieran noch heute umlaufende Flutsagen im Gebiete Border= und hinter= indiens, deren Zusammenhang mit den alten indischen Flutsagen nicht nachweisbar, die oft einen ausgeprägt örtlichen Charakter tragen und auf den Durchbruch angestauter Seen und dergleichen deuten.

Butan und Tibet die Eingeborenen erzählen: Tibet sei in früheren Zeiten ganz überschwemmt gewesen. Die Entsernung des die ganze Obersläche deckenden Wassers wird der wunderbaren Einmischung des Gottes Gya zugeschrieben. Aus Mitleid mit den wenigen Eingeborenen, die Tibet damals hatte, und die nicht viel besser als Affen waren, ließ Gya die Wasser nach Bengalen ab und machte die armselige Rasse, die das Land nachber bevölkerte, durch Lehrer, die er ihr schickte, menschlicher\*).

<sup>\*)</sup> S. Turners Gesandischaftsreise an den hof des Teschoo Lama. Deutsch. Hamburg 1801, 259.

- 7. Die Leptscha in Darbschiling (im Himalaja) besitzen die Sage von einer Flut, während welcher sich ein Menschenpaar auf die Spize des Berges Tendong rettete\*).
- S. In Kajdmir war ursprünglich das ganze Land mit Wasser bedeckt und ein böser Geist verursachte dort beständigen Schaden unter den Früchten, den Tieren und Menschen. Da bemerkte Kaspapa, ein Entel Brahmas, daß die Wasser, welche das Thal bedeckten, abliefen. Hierbei war ihm Wischnu behilslich, der dem Wasser durch das Öffnen der Berge bei Baramulla einen Absluß verschaffte. Kaspapa bevölkerte den trocken geslegten Boden wieder\*\*).
- 9. Die Mundari, ein Stamm der Kolhs in Oftindien, erzählen: Singbonga, das höchste Wesen, schuf aus Erde die Menschen. Die zum Guten geschaffenen Menschen wurden aber bald böse, sie wollten sich nicht waschen und arbeiten, sondern immer tanzen und sich betrinken. Deshalb erzürnte er sehr und sandte eine große Flut. Sengle-Daa, d. h. Feuerwasser, ließ er vom Himmel strömen, daß alle Menschen starben. Nur zwei, ein Bruder und eine Schwester, verbargen sich unter einem Tirilbaume und wurden gerettet. Das Holz dieses Baumes sieht sehr dunkel aus, wie verkohlt.

<sup>\*)</sup> Hoofers Himalayan Journals, Leipzig s. a. 65,

<sup>\*\*)</sup> v. Hügel, Rajchmir II, 16.

Das, sagen die Leute, ift die Folge jenes Feuerwassers. Aber Gott wollte nicht, daß die Welt wieder unterginge. Darum schuf er die Schlange Lurbing, damit fie ben Fluten ein Ende mache. Sie blaft ihre Seele zum himmel empor und wird badurch jum Regenbogen, der den Regenguffen Ginhalt thut. Solange ber Regen= bogen am himmel steht, ift die Schlange tot, erft nach deffen Verschwinden kommt sie wieder zum Leben. Daber die Rede der Mundari, wenn sie den Regenbogen seben: Lurbing ist zu Boden geworfen, oder: es wird nicht mehr regnen, weil Lurbing den Regen vernichtet hat. Die Uraus, ein anderer Bolksstamm, erzählen abweichend: Die Mut hatte alle Menschen vernichtet, nur ein Bruder und eine Schwester verbargen sich in den Reisfelbern des Dorfes Lerasita in Tschutia Nagpur in der Höhle eines großen Rrebfes \*).

Die Anfänge der Mission unter den Kolhs reichen bis in die dreißiger Jahre zurück; ob durch diese die biblischen Anklänge in die später ausgezeichnete Sage gelangt sind, muß dahingestellt bleiben. Trot des heismischen Gewandes erscheint sie nicht unbeeinflußt, wie schon der an die biblische Schöpfungsgeschichte sich stark anlehnende Anfang zeigt. Das Erzürnen über die bon ihm geschaffenen, sündig gewordenen Menschen, die Singsbonga bis auf zwei vernichtet, der sehr verdächtige Regens

<sup>\*)</sup> Rottrott, Die Gogneriche Miffion unter ben Rolbs. Salle 1874, 59.

bogen, das Wiederbevölkern der Erde nach der Flut — das alles find biblische Züge.

Buluqu, ber Schöpfer in ber Mythologie ber 10. Andamanefen (Mincopi), hatte einen Mann Tomo und beffen Weib Elewadi erschaffen. Diese ersten Menschen er= tranken im Meere und wurden in einen Potwal und eine Krabbe verwandelt. Dadurch mar das Land (Wo= taemi) auf ihre Enkel und Nachkommen, Tomola genannt, übergegangen, welche jedoch die den Menschen bei der Schöpfung von Bulugu auferlegten Gebote migachteten, so daß Bulugu zornig wurde und ohne vorher zu warnen, eine große Flut fandte, welche bas ganze Land bedeckte und alles Lebende zerftörte. Nur vier Bersonen, zwei Männer und zwei Frauen, deren Namen genannt werden, entkamen, weil sie sich gerade zur Zeit der Rataftrophe in einem Rahne befanden. Als die Wasser fich verliefen, fanden jene fich in der Nähe von Wotaemi, wo fie landeten und fanden, daß alle lebenden Wefen umaekommen waren. Doch Bulugu schuf die Tiere und Bögel aufs neue. Die vier überlebenden Menschen aber litten namentlich dadurch, daß fie tein Feuer hatten. Da erschien bei ihnen der Bogel Quaratut, ein Eisvogel, ber ihnen vom Himmel einen Feuerbrand entwendete\*).

Man bemerk (p. 157) dazu: It is extremly improbable, that their legends were the result of

<sup>\*)</sup> Man im Journ. Anthropol. Instit. XII, 166.

the teaching of missionaries or others, who might be supposed, to have landed on their shores in by-gone years. Man führt dieses näher aus und setzt hinzu, daß die Insulaner alle ihre abergläubigen Anschauungen und Gebräuche aus der "Zeit vor der Flut" herschreiben. Ich will aber die Echtheit nicht behaupten und halte vielmehr die Sage für beeinflußt; ein Menschenpaar, wie in der biblischen Schöpfung, tritt auf, ihre Nachkommen mißachten die göttlichen Gebote und daher, als Strafe, die zerstörende Flut u. s. w.

- 11. Bei den Karenen in Birma fand Missionar F. Mason folgende Überlieferung. Bor alters, da die Erde vom Wasser überschwemmt war, bestiegen zwei Brüder in ihrer Not ein Floß. Das Wasser stieg und stieg, dis es endsich an den Himmel reichte. Da erstletterte der jüngere Bruder einen Mangobaum, den er niederhängen sah und aß von den Früchten; aber die plößlich fallenden Wasser ließen ihn auf dem Baume zurück\*).
- 12. Unter den Changrai, einem Gebirgsstamme in Kambodia, fanden die französischen Missionare eine der biblischen ähnliche Fluttradition \*\*).

<sup>\*)</sup> F. Majon, Rachrichten von Ko Thah-Byu, bem ersten Karenen-Bekehrten. Aus bem Englijchen2. Leipzig 1875, 136.

<sup>\*\*)</sup> Baftian in Zeitschr. für Erdtunde zu Berlin I, 35 (1866).

- 18. Die Banar in Kambodia sprechen von einer großen Flut, aus der der Stammvater des Mensichengeschlechts dadurch gerettet wurde, daß er sich in eine wasserdichte Kiste einschließen ließ\*). Letterer Zug verdächtig.
- 14. Die Binnas im Innern ber malapischen Halbinfel erzählen, daß die Erde keine feste Masse fei, sondern nur eine dunne Haut (Ruli bumi) habe. alter Zeit brach Gott die Kruste durch, so daß die Welt zerstört und von Basser überflutet murde. Später ließ er ben Berg Lulumut und andere Gebirge entstehen und auch die Niederung, welche die Binnas bewohnen. Bon diefen Bergen hängt die Festigkeit der Erde ab. Nachdem der Lulumut aus den Wassern emporgetaucht, schwamm auf denselben eine vollkommen geschlossene, aus Bulaiholz gezimmerte Prahu umber, in welche Gott einen Mann und eine Frau, die er geschaffen, eingeschloffen hatte. Es verging einige Zeit, da wurde die Prahu vom Waffer nicht mehr hin= und hergetrieben; als fie fest faß, bahn= ten der Mann und das Weib sich einen Ausweg aus berfelben; fie standen auf trodenem Boden und beschauten unsere Welt. Anfangs aber war alles dunkel; benn die Sonne war noch nicht gemacht und es war weber Abend noch Morgen. Als es licht wurde, saben sie fieben Sindudobäume und fieben Rumput = Sambau=

<sup>\*)</sup> Baftian a. a. D. I, 42.

pflanzen. Da sagten sie sich: Was thun wir ohne Kinder und Enkel? Später wurde das Weib schwanger und zwar in ihren Schenkeln\*); aus dem rechten gebar sie einen Knaben, aus dem linken ein Mädchen, und von diesen stammen alle Menschen ab. Als die Menschen sich sehr vermehrt hatten, schaute Gott mit Wohlgefallen auf dieselben und zählte ihre Zahl. Auch die Mantras, am Berge Ophir, lassen ihre Borväter aus dem Hinmel in einem großen, von Gott gezimmereten Schiffe kommen, das auf den Wassern der Erde schwamm, dis es auf einem Berge der Halbinsel still stand, wo man es noch sieht\*\*).

Wenn diese Flutsage der Binnas gut aufgezeichnet ift, so erscheint sie mir nicht unverdächtig. Sie ist kos-mogonischer Natur, zeigt aber Bermischung von biblischer Schöpfungsgeschichte mit dem Flutberichte, ja wörtliche Anklänge, wie daß Gott mit Wohlgefallen auf die Menschen schaute, deren Zahl zählte. Das Gebären

<sup>\*)</sup> Die Borstellung von dem Gebären aus den Schenkeln ist weit verbreitet. Dionysos wurde in den Schenkeln des Zeus zur Reise gebracht, Hephästos aus der Hüfte heras geboren. Rach altfranzösischer Legende gebärt Phanuel ein Mägdlein aus dem Schenkel (Liebrecht, Gervasius von Tilbury 72). "Der Storch hat die Mutter ins Bein gebissen", sagt man den Kindern bei der Niederkunft. Ähnliches bei den siebenbürgischen Zigeunern. (Wlislocki, Bom wandernden Zigeunervolke 91.)

<sup>\*\*) 3.</sup> Cameron, Our tropical possessions in Malayan India. London 1865, 112.

aus den Schenkeln kann auch der Entstehung Evas aus der Rippe nachgebildet sein. Also hier biblische Züge auf heimischem Grunde.

15. Die oftasiatische Inselwelt kennt im allgemeinen die Flutsagen nicht; es sind geringe Anklänge dort vorshanden, die wohl sehr örtlichen Ereignissen ihr Dasein danken. Erst in der Fortsetzung der malaiischen Welt, bei den Polhnesiern, treten wieder Flutsagen häusiger auf, bei letzteren wohl ausgebildet als sie schon von dem malaiischen Hauptstamme getrennt waren und vielsleicht veranlaßt durch Erdbebenfluten, die den Stillen Dzean von Amerika her durchbrausten.

Bon Ceram heißt es: Volksoverleveringen melden, dat, na eenen grooten watervloed, die de geheele wereld overstroomde, de berg Noesakoe te voorschyn kam, bedekt met groote boomen, waarvan de bladeren den vorm hatten van het pudendum muliebre. Slechts drie personen bewonden dien berg; zij waren genamd Oeli Lima, Oeli Sira en Oeli Asé. Durch den Marapati genannten Bogel wurde ihnen die Mitteilung gemacht, daß noch andere Berge zum Borschein gekommen seien\*).

16. Die Minahaffa, die nördliche vultanische

<sup>\*)</sup> P. v. d. Crab, De Moluksche eilanden. Batavia 1862. Rach Bastian, Die Kulturländer des alten Amerika I, 509.

Halbinfel von Celebes, soll durch eine Flut entstanden sein\*), so erzählen die Eingeborenen.

17. Ginft zogen einige Dajatweiber (auf Borneo) aus, um junge Bambusichöflinge zum Effen zu sammeln. Als sie die Schöflinge gefunden, gingen sie durchs Dichungel und tamen da zu einem langen umgestürzten Baume, wie sie glaubten. Auf den setzten sie sich und begannen die Bambusschößlinge zu schälen, als zu ihrem größten Erstaunen ber Baum zu bluten begann. Berade da erschienen einige Männer, die sofort bemerkten, daß das, worauf die Weiber fagen, kein Baum, sondern eine große Boaschlange war, die erstarrt da lag. Männer töteten das Tier, schnitten es auf und nahmen das Fleisch mit nach Hause, um es zu effen. Als sie nun die Schlangenstücke brieten, da erhob sich ein sonder= barer Lärm in der Pfanne und gleichzeitig begann es Der Regen dauerte an, bis alle heftig zu regnen. Berge, nur die höchsten ausgenommen, unter Wasser standen, und die ganze Welt ward erfäuft, weil jene Männer die Schlange getötet und gebraten hatten. Alle Menschen gingen zu Grunde, nur ein Weib ausgenommen, das auf einen fehr hohen Berg floh. fand sie einen hund am Juge einer Liane liegen und

<sup>\*)</sup> R. Graafland, De Minahassa. Rotterdam 1867, I, 144. Diese Rotiz verdanke ich Herrn C. M. Plente in Amsterdam.

da fie bemerkte, daß die Wurzel der Liane warm war, so dachte sie, man könne vielleicht Feuer aus ihr gewinnen. So nahm sie zwei Stücke von diesem Holz, rieb sie zusammen und erhielt so Feuer. So entstand das Feuerboren und das erste Feuer nach der großen Flut. Das Weib und der Feuerborer, dem die Dajaks die Eigenschaften eines lebenden Wesens geben, erzeugten den Simpang = impang, einen Halbkörper mit einem Auge, einem Ohre, einem Arme, einem Beine (aus dem später ein ganzer Mann wurde)\*). Die Folge der Geschichte hat mit der Flut nichts mehr zu schaffen.

Gine echte, unverdächtige Überlieferung.

18. Professor F. Blumentritt schreibt mir, er vermöge mir über Flutsagen von den Philippinen nichts mitzuteilen; wo dieser ausgezeichnete Kenner gesprochen, wird ein weiteres Forschen wohl auch zu keinem andern Ergebnis führen. Kaum hierher zu rechnen ist, was die Bisaher (Bewohner der Inseln zwischen Luzon und Mindanao) von der Erschaffung der Welt erzählen: "Ein Geier schwebt zwischen Wasser und Himmel, sindet keine Stätte, um sich zu setzen, das Wasser steigt gen Himmel. Der Himmel wird zornig und erschafft Inseln. Der Geier spaltet einen Bambus, daraus entstehen

<sup>\*) 3.</sup> Perham, A Sea-Dyak tradition of the Deluge. 3m Journal of the Strait's Branch of the R. Asiat. Soc. Nr. 6, Decemb. 1880, 289.

Mann und Frau, sie zeugen viele Kinder und treiben sie, als ihre Zahl zu groß geworden, mit Schlägen aus 2c."\*).

Das alles ist wenig und nicht sehr charakteristisch; am meisten klingt noch die Tradition von Ceram an die biblische Sage: Ein Berg, der aus dem Wasser allein hervorragt und auf dem drei Personen die Flut über-leben. Auch ein meldender Bogel, wenn auch in anderer Thätigkeit als in der Bibel, tritt auf. Dagegen ist in dem Berichte der Seedajaks von Borneo die Flut nur nebensächlich vorhanden und auf den Philippinen erscheint sie ganz verwischt. Wahrscheinlich ist der von mir hier beigebrachte Stoff sehr lückenhaft und gestattet keinen vollen Überblick über die Flutsagen der ostasia-tischen Inselwelt.

In Nord= und Zentralasien sehlen die Flutsagen; wenigstens habe ich nichts darüber gefunden, und nur im äußersten Osten, wo die Berührungen mit dem traditionenreichen Nordwesten Amerikas nicht ausgeschlossen sind, begegnet uns wieder vereinzelt die Flutsage.

19. "Die Itälmenen (Kamtschadalen) wissen auch von einer Sündslut und mächtigen Überschwemmung des ganzen Landes zu erzählen, welche nicht lange, nache bem sich Kutka (der Schöpfer) von ihnen verloren, sich ereignet hätte, und wären sehr viele Leute dazumal er-

<sup>\*)</sup> F. Jagor, Reifen in den Philippinen 238.

soffen, einige bätten sich in Rähnen salvieren wollen, die Wellen aber maren ju groß geworben: die aber, fo übrig geblieben, hatten große Flöße gemacht, und die Bäume felbst aneinander gebunden und sich darauf mit ihrer Nahrung und allem Bermögen retirieret; damit sie aber nicht in die See getrieben wurden, hatten fie durch große Steine verhindert, die fie an Riemen angebunden und statt der Unter in die Tiefe fallen lassen; nach abaelaufenem Waffer waren fie mit ihren Flößen oben auf denen hohen Bergen siken blieben"\*).

20. Im Gebiete des Buddhismus find die Flutsagen unbekannt; sie werden in den buddhistischen Schriften nicht erwähnt und China wie Japan \*\*) find ba= von frei \*\*\*). Was man in China "Sintflutberichte"

<sup>\*)</sup> Steller's Beichreibung von Ramtichatfa. Frankfurt und Leipzig 1774, 273. Daß die den Ramtichadalen benach: barten Aino die Flutjage nicht befigen, hebt Chamberlain ausbrudlich hervor (D. Brauns in Bedenftebts Zeitfdrift für Boltstunde I, 250).

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche Balg im Rorrespondengblatt ber beutichen Anthropolog. Gefellichaft 1885, 142.

<sup>\*\*\*)</sup> In ben Sagen und Überlieferungen ber Rulturvölfer Sinterindiens habe ich nichts gefunden, mas einer allgemeinen, das Menichengeschlecht gerftorenden Flut gleich tame. muß ich gefteben, daß bier meine Renntniffe gering find. In ber Beschichte vom Benius bes Berges Tan-Bien, die in An= nam fpielt, ift die Dienuong von Sonetinh auf den Berg Tan-Bien gebracht, worüber Thun stinh, der fie befigen will, ergrimmt. Er ichließt ein Bundnis mit den Beiftern ber Seen und Fluffe, um fich bes Maddens gu bemachtigen, ber-

zu taufen beliebte, bezieht sich auf ganz natürliche ört= liche und geschichtlich bekannte Ereignisse, auf die Über= schwemmungen des Hoangho.

Oberhalb der Hauptstadt Honans, Kai=fung, tritt der Hoangho in die Ebene, als mächtiger Strom mit schwachem Gefälle, der im Spätsommer seine Wasser=menge um das Zehnsache vergrößert und eine gewaltige Menge weggewaschener Stosse, zumal aus dem Löß=gebiet, mit sich führt, welche von ihrer gelben Farbe ihm den Namen geben. Diese Sedimente, die der Fluß bei schwachem Gefälle nicht mehr weiter mit sich zu führen vermag, erhöhen sowohl sein Bett als seine Userleisten, so daß der Fluß höher als weite Striche der um=liegenden Gbene fließt. Zur Zeit besonders großer

fammelt alle Bafferungeheuer und lagt fie gur Berfolgung im Fluffe aufwärts steigen. Son-tinh, um fie abzuhalten, sperrt ben Flug mit einem Gifengitter. Thuy tinh feinerfeits leitet ben Flug ab und boblt ein neues Flugbett aus. Dann entfeffelt er die Sturme und Wirbelminde, muhlt die Fluffe auf, bie aus ihren Ufern treten, bas beer ber Bafferungebeuer verbreitet fich über das Land, zerftort die Dörfer und rudt bis an den guß des Berges Tan : Bien vor. Die Bewohner ber hochgelegenen Dörfer, erschreckt durch die Fluten und die Finfter= nis, welche die Sonne nicht durchdringen tann, errichten im ftromenden Regen Bambusverhaue, mabrend Beiber und Rinder Trommeln folagen, um Gilfe herbei zu rufen. Ungeheuer werden befiegt, doch ihre Leichen bilden in ber Ebene ein Sindernis, daß die Baffer ablaufen tonnen. Dan fieht, biefes ift ein gang anderer 3deentreis, als er fonft in ben Flutsagen auftritt. (Dumoutier in Revue d'Ethnographie VIII, 159.)

Hochwaffer durchbricht dann der Hoangho diese Ufer= leisten und überschwemmt die benachbarten Landschaften, wobei er dann oft furchtbare Berwüftungen anrichtet. "Die Hochfluten des Hoangho fegen dann hunderte und Tausende von Ortschaften vom Erdboden weg und ver= wüsten Millionen von Menschenleben. Und was nach ber Flut zurückleibt, ift ein ungeheures Leichenfeld -. " Der Fluß hat diesen Charatter besessen, so weit die uralte chinesische Tradition zurückreicht, und man be= greift daher mohl, daß er darin von jeher als "Chinas Rummer" oder als die "Geißel der Rinder Bans" bezeichnet wird. In historischen Zeiten hat man in China nicht weniger als zehn große Laufveränderungen des Hoangho zu verzeichnen gehabt, die erste im Jahre 602 por Chriftus und die beiden letten unter den Augen des lebenden Geschlechtes, 1852 und 1887. letten Flut sollen zwei Millionen (ja nach anderen sieben Millionen) Menschen zu Grunde gegangen sein\*).

Auf solche Überflutungen des Hoangho sind die alten chinesischen Berichte von Fluten, die "Flutsagen", zurückzuführen; es sind ganz bestimmte geschichtliche Ereignisse, ohne jeglichen Zusammenhang mit der biblischen Tradition, keineswegs "dieselbe Flut, deren die heilige Geschichte erwähnt", wie Karl Güplaff will \*\*).

<sup>\*)</sup> E. Dedert, Der Hoangho und seine Stromlaufänderung. Globus LIII, 129. — \*\*) Geschichte des Chinesischen Reichs. Quedlinburg und Leipzig 1836, I, 57.

Im Schuting, dem Buch geschichtlicher Dotumente, das bis ins dritte Jahrtausend vor Chriftus zurud= reicht\*), wird erzählt, daß unter der Regierung des Raifers Não eine große und verheerende Flut China bebedte. Rach Legge tam Rab im Jahre 2357 por Chriftus zur Regierung. Was nun die Mut betrifft, so wird die Geschichte sehr einfach und ohne jegliches mpthisches Beiwert folgendermaßen erzählt \*\*). Di fagt: Fürst ber vier Berge, zerftorend in ihrem Überfließen find die Wäffer der Überschwemmung. In ihrer weiten Ausdehnung umfaffen fie die Berge und überbeden die größeren Söhen, bedrobend den Simmel mit ihren Fluten, so daß das niedere Bolf unzufrieden ift und murrt. Wo ift ein fähiger Mann, welchen ich beauftragen könnte, diesem Übel steuern?" wurde Ahwan berufen, der neun Jahre sich vergebens bemühte, die Flut zu bekänipfen, bis dann Du dieses vollbringt durch Lichtung der Wälder, Regelung und Eindämmung ber Ströme.

Wir sehen hier also ein ganz natürliches und ört= liches Greignis erzählt, welches nur durch sein Alter auffällt.

<sup>\*)</sup> Übersetung von James Legge im dritten Bande von Mag Müllers Sacred books of the east. Oxford 1879. \*\*) Sacred books III, 34.

## Europa.

Wie auf einen echten, ursprünglich vorhandenen Flutsagenstoff sich in späterer Zeit die Einzelheiten der hebräischen Überlieferung niederschlugen und aus beiden eine Mischung entstand, läßt sich deutlich bei den hellenisichen Flutsagen nachweisen, die in ihren ältesten, also ursprünglicheren Formen von den chaldäisch-hebräischen Berichten abweichen, in den jüngeren aber denselben sich oft so nähern, daß der Einsluß unverkennbar.

21. Die alten Griechen hatten zwei Flutsagen, die des Ogyges und des Deukalion, die bei den älteren Schriftstellern wie natürliche Ereignisse erscheinen, bei den späteren jedoch mit Verdacht erregenden Einzelscheiten ausgeschmückt sind. Diese Flutsagen sind bereits, namentlich von theologischer Seite, eingehend geprüft und auf ihren Zusammenhang mit dem biblischen Berichte geprüft worden, so daß es hier nur nötig ist, sich an das bereits vorhandene anzuschließen\*).

<sup>\*)</sup> D. Zödler, Die Sintstutjagen bes Altertums nach ihrem Berhältnis zur biblifchen Sintstutgeschichte. Jahrbucher für beutsche Theologie, 1870, II, 337. — F. Lenormant,

Die beiden griechischen Sagen treten zuerst im fünften Jahrhundert v. Chr. auf und finden sich weder bei Homer noch Hesiod. Ogyges oder Ogygos war König von Attika (oder von Böotien), nach späteren König der Götter und Menschen. Die Flut, dem Ropaissee entstammend, erstreckt sich nur auf Attika und vertilgt viele, aber durchaus nicht alle Menschen, auch weiß die älteste Sage nichts von der Rettung des Ogyges in einem Schiffe, so daß hier von Berührungen mit der mosaischen Flut keine Rede sein kann.

Die michtigste, auf die Flut bezügliche hellenische überlieferung ist jene vom Thessalier Deukalion, dem Sohne des Prometheus und Vater der Hellenen. Als Zeus durch eine große Flut das sündige eherne Geschlecht der Menschen vernichtete, rettete sich Deukalion nach dem Willen des Zeus mit seiner Gemahlin Phyrha in einem Fahrzeuge, das er sich auf den Rat des Prometheus gebaut hatte. Sie allein von den Menschen blieben erhalten, "das übrige rasste die Meerslut". Nach neun Tagen landete Deukalion auf dem Parnaß (oder nach andern dem Othrys, Athos, Ätna) und opferte dem fluchtschirmenden Zeus (Phryrios). Das Orakel der Themis in Delphi antwortete den beiden Opfernden auf die Frage, wie der Verlust des versunkenen Gesschlechts zu ersehen:

Origines de l'histoire d'après la Bible I, 419. — L. Dieftel, Die Sintstut und die Flutsagen des Altertums. Berlin 1876, 20.

"Weg gehet vom Tempel, hüllt euch beide das haupt und löft die gegürteten Kleider, Und so werft das Gebein der großen Erzeugerin rüdwärts"\*).

Deukalion erklärte sich die Gebeine der großen Mutter als die Steine der Erde und beide warsen nun vershülken Hauptes Steine hinter sich. Aus den Steinen des Deukalion wurden Männer, aus jenen der Phyrha Weiber ( $\lambda \tilde{\alpha} \alpha s$ , Stein;  $\lambda \alpha \delta s$ , Volk). Zur Erinnerung an die Deukalionische Flut wurde in Athen alljährlich am 13. des Monats Anthesterion ein Erinnerungssest mit Wasserspende (Hydrophoria) begangen und Darbringung von Honig und Mehl an den vorhandenen Erdschlund, in welchen die Gewässer der Flut hineinzgeströmt waren.

Die anfangs viel einfachere Erzählung von der Deukalionischen Flut, die auf eine Überspülung der hellenischen Gestade durch Erdbebensluten zurückgeführt werden kann\*\*), wurde später durch Berknüpfung mit vorderasiatischen (chaldäisch=hebräischen) Überlieserungen erweitert und so trat das Mitnehmen von Tieren, das Aussenden von Vögeln hinzu. Plutarch berichtet, Deukalion habe durch eine aus dem Kasten entlassene Taube ausgekundschaftet, ob es Sturm (Zurücksliegen der Taube) oder heiteres Wetter (Ausbleiben der Taube) gebe \*\*\*). So recht aber zeigt sich diese Vermengung

<sup>\*)</sup> Ovid, Metamorph. I, B. 381 - 383.

<sup>\*\*)</sup> Gug, Antlig ber Erbe I, 85.

<sup>\*\*\*)</sup> Blutard, De Sollert, Animal. §. 13,

beim Autor der Schrift "Über die sprische Göttin" (dem Lucian zugeschrieben, zweites Jahrhundert), wo Deukalion den Beinamen Sisythes (d. i. Xisuthros) führt\*). Deukalion hatte "einen Kasten gebaut und seine Familie, sowie Paare von allerlei Getier waren in den Kasten getreten; alle suhren in dem einen Kasten, so lange das Wasser anhielt".

Roch hatten die Hellenen eine Anzahl anderer Überlieferungen von vernichtenden Fluten, wie jene des Dardanos, außerdem auch ganz lokale, nur auf einzelne Inseln bezügliche Fluten, die hier übergangen werden können\*\*). In Phrygien knüpfte sich die Flutsage an die Stadt Apamea, deren Beiname xipwrós (Arche) war; auf jüdische und christliche Einslüsse späterer Zeit (zweites und drittes Jahrhundert) ist es zurüczusühren, wenn jene Stadt eine Münze mit der Arche, der Taube mit dem Ölzweige und der Inschrift NOE prägen ließ. Die Schtheit der Münze ist angezweiselt worden.

Die Untersuchung der hellenischen Flutsagen hat ergeben, daß, je älter ihre Form, desto einfacher und echter sie gestaltet sind, je jünger aber, desto aussührslicher werden sie, desto mehr Ausschmückungen und Einzelheiten werden erzählt, die ihre unverkennbare Entbehrung aus dem hebräischen Berichte nicht verläugnen.

<sup>\*)</sup> De Dea Syr. 12 u. 13. F. Lenormant, Origines de l'histoire d'après la Bible I, 419.

<sup>\*\*)</sup> Mehr bei Lenormant a. a. D. I, 439.

Auf bas ursprünglich Schte wurden die orientalischen Züge aufgepfropft und dieses nimmt nicht Wunder, wenn man weiß, wie weit die Juden, namentlich in den Städten Kleinasiens und Nordafrikas, bereits frühzzeitig verbreitet waren.

Auch was sich sonst noch in den Überlieferungen europäischer Bolkssagen, die ja sehr spät erst aufgezeichnet wurden, erhalten hat, in der Edda, bei den Walisern, Litauern und den zu den Finnen gehörigen Wogulen, zeigt Beeinflussung durch den biblischen Bericht wenn auch stets ein nationales Kleid da ist und vielzleicht eine echte, ursprüngliche Grundlage vorhanden war, die sich aber nicht immer leicht herausschäsen läßt.

22. Nach der jüngeren Edda töteten die Söhne des Gottes Bör (nämlich Odin, Wili und We) den Riesen Ymir. Als er siel, da lief so viel Blut aus seinen Wunden, daß darin das ganze Geschlecht der Riesen ertrank, bis auf einen, der mit den Seinen davon kam, den nennen die Riesen Bergelmir. Er bestieg mit seinem Weibe ein Bot (lûdr) und von ihm skammt das neue Riesengeschlecht. In dem Blute des Riesen Ymir, worin die Riesen bis auf ein Paar ertranken, will man die Sintslut und in dem Bote die Arche erkennen. Die eddische Sintslut tritt aber ein vor Erschaffung des Menschengeschlechtes; nicht ein frommer Rest desselben wird in dem Bote geborgen, sondern ein

Riese, ein Feind der Götter und Menschen. Die epischen Züge von dem Landen auf einem Berge, das Aussenden der Taube u. s. w. fehlen\*). Nichtsbestoweniger dürsen wir, nach Bugges Vorgang, vielleicht auch hier christliche Einstüffe annehmen, Übertragungen der Wikingerersahrungen aus Westeuropa auf den altheimischen Vorzat an Sagen?

- 28. Eine wälsche Boltssage erzählt: Als der See von Llion ausbrach und ganz Britannien überschwemmte, ertranken alle Menschen, ausgenommen Dwydan und Dwydach, die in einem Bote entkamen und später das Land wieder bevölkerten. Dieses Schiff heißt auch das von Nevydd nav neivon und es hatte ein Männchen und Weibchen aller Geschöpfe in sich aufgenommen\*\*), was auf christliche Beeinflussung der Sage deutet.
- 24. Bei den Litauern lautet die Sintflutsage folgendermaßen: Als Pramžimas, der höchste Gott, aus einem Fenster seines himmlischen Hauses über die Welt schaute und lauter Krieg und Unrecht unter den Menschen schaute, sandte er zwei Riesen, Wandu und Wejas, auf die sündige Erde, die zwanzig Rächte und Tage lang alles verwüsteten; als er von neuem hinab-

<sup>\*)</sup> Simrod, Deutsche Mythologie 6, 19.

<sup>\*\*)</sup> Edwin Davies british mythology, 95. Grimm, D. M., 3. Ausg., 546.

schaute, während er gerade himmlische Rüsse aß, warf Pramzimas eine Schale hinunter, die auf dem Gipfel des höchsten Berges niederfiel, zu dem sich Tiere und einige Menschenpaare geflüchtet hatten. Alle ftiegen in die Rukichale, die nun auf der alles bedeckenden Flut umberschwamm. Gott aber richtete sein Antlit zum drittenmal auf die Erde und ließ den Sturm sich legen und die Gewässer wieder abfließen. Da teilten sich die geretteten Menschen aus und nur ein Paar blieb in jener Gegend, von dem die Litauer abstammen. Sie waren aber schon alt und härmten sich, da fandte ihnen Gott zum Tröfter den Regenbogen, welcher ihnen ben Rat gab, über die Gebeine der Erde ju fpringen: Neunmal sprangen sie und neun Baare entsprangen, der neun litauischen Stämme Abnen\*). Offenbar auch durch den biblischen Bericht beeinflußt.

25. Eine Flutsage bei den (finnischen) Wogulen Rußlands hat Réguly gesammelt; sie lautet folgender= maßen: Nach sieben dürren Jahren sprach die Riesin zum Riesen: Es regnet stark. Wie retten wir uns? Was sangen wir an? Der Riese antwortete: Spalten wir eine Pappel und machen wir uns aus den Hälften Bote, dann slechten wir aus Weidenwurzeln ein 500 Brassen langes Seil; das eine Ende knüpsen wir

<sup>\*)</sup> Dzieje starožytne narodu litewskiego przez Th. Narbutta. Wilno 1835, I, 2. Rady Grimm, D. M. 3, 545.

ans Bot und das andere befestigen wir an die Erde. Jeder Mann nimmt seine Familie und Lebensmittel für sieben Tage mit ins Bot, außerdem einen Topf mit flüssiger Butter. Rachdem sie solchergestalt für sich selbst geforgt, liefen fie im Dorfe umber und forberten die übrigen Riefen auf ein Gleiches zu thun, denn schon hörte man das Braufen der Waffer. Die Erde murbe gang überschwemmt und diejenigen, die sich keine Bote gebaut, kamen in den beißen Wassern um; auch die gingen zu Grunde, beren Seile nicht lang genug waren und die sich nicht mit fluffiger Butter jum Schmieren ber Seile (beim Ablaffen berfelben) verfeben. Wasser begann am siebenten Tage zu fallen und die Überlebenden konnten wieder ihren Ruß auf die Erde setzen; aber ach! Brunnen, Tiere, Fische, alles war zu Brunde gegangen; die Menichen waren hungers geftorben, wenn nicht auf ihre Bitten ber große Gott Numitarom Fische, Tiere, Pflanzen geschaffen hätte\*).

Ich vermag hier keine besonderen Züge zu erkennen, die auf eine Entlehnung in dieser wogulischen Flutsfage hindeuteten.

<sup>\*)</sup> F. Lenormant, Origines de l'histoire d'après la Bible I, 455.

## Afrika.

Es wird ziemlich allgemein als feststehend angenommen, daß in Afrika Flutsagen fehlen und daß die Söhne hams fich eine Erinnerung an die "große allgemeine Sündflut", die boch den übrigen Boltern eigen fein foll, nicht bewahrt haben. Der wasserarme Norden Afrikas ift in der That nicht geeignet, örtliche Überlieferungen von Fluten hervorzubringen, welche dann als Erinnerungen an die große allgemeine Flut gedeutet werden Periodische, regelmäßige Überschwemmungen, wie der Ril dieselben hervorbringt, find ihrer Natur nach nicht geeignet, zu berartigen Sagen Anlag zu geben, ba ein mit Sicherheit in regelmäßiger Wiederkehr erwartetes Greignis nicht flutsagenbildend wirken tann. Und so wie der Nil alljährlich seine Schwelle hat, so ähnlich, mehr oder minder, viele andere afrikanische Ströme. Das Schwellen berfelben und oft damit verbundene große Überschwemmungen werden durch die tropischen Regen veranlagt, mahrend in ben von ben

48

Alben Abessiniens gespeisten Strömen noch die Schneeschmelze von Einfluß ift. Die Zeit des Anschwellens ift mit geringen Abweichungen eine regelmäßige, aus ihr kann auch ein Schluß auf die klimatische Zone gezogen werden, in welcher das Quellgebiet des betref= Sat ein tropischer Fluß sein fenden Flusses liegt. Hochwasser in unserm Sommer, so können seine Quellen nicht auf der füdlichen Halbkugel liegen, und umgekehrt. So hat seinen höchsten Stand ber Weiße Nil bei Gondotoro (50 nördl. Breite) im August und September. Der in ihn mundende Gazellenstrom in benselben Monaten; der in den Tsabsee mündende Schari im September; ber Binué, ein Nebenfluß des Niger, im September. Dagegen: der Ogowé (äquatoreales Weft= afrika) im Ottober und April, der Kongo im Dezember und Januar\*).

Aber nicht bloß innerhalb der Flußbetten kommen dann durch die periodischen Regen die gesteigerten Wassersluten zur Erscheinung, auch beträchtliche Übersichwemmungen der benachbarten Landschaften sinden statt, wie die Schilderungen Livingstones aus den Umzgebungen des Moeros und Bangweolosees beweisen, wo solche Fluten weite Landstriche überdecken und Monate lang den Verkehr unterbrechen. Bei der Regelmäßigsteit solcher Erscheinungen fallen sie natürlich nicht den

<sup>\*)</sup> Behm in Betermann's Mitteilungen 1872, 410.

Einwohnern auf und bleiben nur, wenn fie über das Gewöhnliche hinausgreifen, in ber Erinnerung haften.

**26.** Livingstone hat daher auf seinen lang= jährigen weiten Reisen nur "eine Art Flutsage, und zwar die einzige, die ihm in Afrika vorgekommen", gefunden. Sie bezieht sich auf die Bildung des Dilolo= sees (Südwestafrika) und mag der Bollskändigkeit halber hier stehen.

Alls wir fragten, was Dilolo heiße, aab uns Schakatwala folgenden Bericht von der Entstehung des Sees. Ein weiblicher Säuptling, Moene Monenga, fam eines Abends in das Dorf Mosogos, eines Mannes, ber in ber Nähe lebte, aber eben mit seinem Sunde auf die Jagd gegangen war. Sie bat um Nahrung und Mosogos Frau gab ihr genügend zu essen. Nach= bem sie zu einem andern Dorfe gekommen war und da stand, wo jest Wasser ist, that sie dieselbe Bitte, boch wurde sie ihr nicht nur abgeschlagen, sondern als sie eine Drohung wegen des Geizes der Dorfbewohner aussprach, murde sie mit der Frage verspottet: "Was sie denn thun konnte, obgleich man sie so behandle?" Um ju zeigen, mas fie ju thun im Stande sei, begann sie im langsamen Takte ju fingen und nannte dabei ihren Ramen Monenga = woo. Während sie die lette Note langdehnte, sanken Dorf, Leute, Bögel und hunde in die Tiefe hinab, welche jett Dilolo

heißt. Als Kasimakate, der Häuptling des Dorfes, nach Hause kam, und sah, was geschehen war, skürzte er sich in den See, wo er noch immer sein soll. Der Name kommt von ilolo, d. h. Berzweislung, weil dieser Wann alle Hoffnung verloren gab, als er seine Familie nicht mehr vorsand. Wonenga wurde getötet"\*).

Sine "Flutsage" liegt hier nicht vor; es ist die Sage von der Bildung eines Sees, wahrscheinlich entstanden durch die Ühnlichkeit seines Namens mit dem Worte ilolo, Berzweiflung.

- 27. Die Neger am Jejiflusse, westlich von Gondokoro, erzählten dem Missionar Morlang von einer großen allgemeinen Überschwemmung, in der nur ein einziger Mann übrig geblieben sei, der ihnen, den Nachkommen, solches berichtet habe\*\*).
- **28.** Bei den Sudannegern des nordweftlichen Afrika läßt sich kaum eine Spur von Flutsagen erskennen; ältere Reisende, die danach fragten, bestätigen dieses, wie denn "weder die Aschanti noch ihre Nachsbaren Sagen über die Sündslut haben"\*\*\*). In den Missionsberichten, die mir zugängig waren, habe ich

<sup>\*\*\*)</sup> Bowdich, Miffion nach Afhantee. Weimar 1820, 367.



<sup>\*)</sup> D. Livingstone, Missionsreisen und Forschungen in Subafrita. Leipzig 1858, I, 366.

<sup>\*\*)</sup> Petermann's Erganjungsheft Nr. X, 120.

teine Andeutungen von Flutsagen aus dieser Gegend gefunden, dagegen sagt Wilson\*), daß an der Goldtüste eine Überlieserung von einer großen Flut bestände, welche einst die ganze Erde bedeckte; dut it is coupled with so much that is marvelous and imaginative that it can scarcely be identissed with the same event recorded in the Bible. Leider teilt Wilson die Sage nicht mit.

29. In Südafrika treffen wir im Gebiete der Hottentotten und Kaffernvölker auf einige Fluttraditionen. Dieselben sind teilweise auf örtliche Ereignisse zurückzuführen, anderseits aber entschieden späteren Einskussen zuzuschreiben.

Wie leicht und schnell nämlich die von Reisenden, Missionaren, Ansiedlern vorgetragenen Erzählungen und biblischen Geschichten bei den Hottentotten eindringen und wenig oder stark umgestaltet deren ursprünglichen Folklore fälschen, dafür giebt der Missionar Moffat ein schlagendes Beispiel, welches ihm selbst begegnete. Er hatte niemals eine Flutsage bei den Böltern Südasfrikas gefunden, mit denen er in Berührung gekommen war, dis ein Namaqua ihm eine solche erzählte, die er niederschrieb. Indessen bald erhob sich bei Moffat der Berdacht, die Sage sei nicht echt und stehe unter dem Einsluß des biblischen Berichtes, wiewohl der

<sup>\*)</sup> Western Africa, London 1856, 229.

Nama ihn erklärte, er habe sie von seinem Vorsahren gehört und er sei nie mit einem Missionar in Berührung gekommen. Und doch war Moffat belogen worden, denn später lernte er den Missionar kennen, von dem jener Hottentott die Sage hatte\*).

- **80.** Einen offenbar späten Anstrich hat auch die Sage der Namahottentotten, welche mir durch die europäischen Seefahrer, die an ihrer Küste landeten, veranlaßt erscheint. In grauer Borzeit, so erzählen sie, sei "ein schwimmendes Haus" dort gelandet, wo jest die Kapstadt steht. Aus diesem seien mehrere Menschen mit Nindern und Schasen ans Land gestiegen und hätten sich niedergelassen. Bon ihnen stammen die Namaqua ab\*\*).
- 81. Näheres finde ich nicht über die Sage der Bapedi-Kaffern von einer großen Wasserslut, die fast alle Menschen vertilgte; auch bei andern Basuto-

<sup>\*)</sup> Moffat, Missionary labours in South Africa. London 1842, 126.

<sup>\*\*)</sup> Josaphat Hahn in Zeitschr. d. Ges. für Erdfunde zu Berlin IV, 232 (1869). Mit der biblischen Flutsage und Roah habe dieses nichts zu schaffen, sagt dieser Berichterftatter; aber es sei ein Beweis, daß die Nama über das Meer von Aegypten her einwanderten! Ersteres ist gewiß richtig, so wenig wie anderseits irgend ein Ethnograph sonst mit dieser Außerung übereinstimmen wird.

stämmen heißt es, daß alle Menschen bis auf zwei einst von einem Ungeheuer verschlungen wurden\*).

32. Rach ben Überlieferungen der Herero hieß die Heimat, aus welcher sie stammen, Kaoko. Wo dieselbe gelegen, läßt sich nicht aussindig machen, aber in diesem Lande haben ihre wenigen alten Sagen ihren Perd; dort stand der riesige Omumborombonga=Baum, aus dem sie hervorgegangen, dort ist Mukuru, ihr Urvater, begraben und dort ist auch eine große Flut gewesen, die so surchtbar war, daß die Herero auf die Berge sliehen mußten und ihre Rinder dis auf eine Kuh und einen Stier verloren, von denen die heutigen Heerden abstammen. Diese Flut soll zugleich zwei weiße Menschen gebracht haben, die lange unter den Herero in Kaoko lebten und Stammbater der heller gefärbten Herero sind.

Missionar H. Brinker, welcher diese Flutsage aufzeichnete \*\*), sieht darin die Erinnerung an örtliche geschichtliche Begebenheiten, etwa an eine große Übersichwemmung des Kunéne, der wegen hoher Dünen seine Hochfluten nicht unmittelbar ins Meer ergießen kann, sondern am Ufer entlang weit ausbreitet. Zusweilen muß diese Wassermasse eine große Strecke

<sup>\*)</sup> Merensty, Beitrage jur Renntnis Subafritas. Berlin 1875, 124.

<sup>\*\*)</sup> Globus L, 248.

Landes an der Küste überschwemmen und in einen undurchdringlichen Schlamm verwandeln. Bei gewöhnlichem Wasserstande des Kunéne sidert sein Wasser unter dem Lande hindurch ins Meer oder verdunstet in den vor den Dünen stehenden Lagunen.

Afrika ist nach dem Mitgeteilten ein unfruchtbarer Boden für Flutsagen und darf wohl aus der Reihe der Erdteile, in welchen dieselben vorkommen, gestrichen werden.

## Auftralien und die Südsee.

33. Unter ben Schwarzen in Westauftralien vom Moore River bis zur Sharks Bay find Uberlieferungen von großen Überschwemmungen vorhanden, welche in einem fonst regenlosen Lande auffallen. Die Sagen sind "uralt" und man barf sich nicht baran ftogen, daß der eine barin vortommenbe Stamm als "weiß" angeschen wird, ba dieses ein neuerer Zusat ift, entstanden seit dem Eindringen der Engländer in bas Land. Die Sage lautet nach A. Oldfield, bem ausgezeichneten Renner der Auftralier, folgendermaßen. "Bor langen Jahren lebten an den Ufern eines großen Stromes zwei Stämme, an ber Subseite die Schwarzen, an der Nordseite die Weißen. Sie heirateten unter= einander, hielten zusammen Feste ab und fochten (fried= lich) miteinander. Die Weißen waren die Kräftigeren, besagen beffere Speere und Bumerangs, jo daß fie ben

Schwarzen weit überlegen waren. Das machte sie stolz, so daß sie den Berkehr mit den Schwarzen abbrachen. Jahre lang bestand dieses Berhältnis, da begann es eines Tags zu regnen und goß und goß monatelang, der Fluß trat aus seinen Ufern und zwang die Schwarzen, sich ins Land zurückzuziehen. Sbenso lange, wie die Flut gestiegen, brauchte sie auch wieder, um zu verrinnen. Nun kehrten die Schwarzen auf ihre alten Jagdgründe zurück, doch wer schildert ihr Erstaunen, als sie dort statt des Flusses ein weites Meer sanden, das ihre stolzen Nachbaren verschlungen hatte, von denen sie nie wieder etwas hörten"\*).

Wir können hier nur die Erinnerung an ein natürliches Ereignis annehmen; Parallelen zum biblischen Berichte fehlen.

**34.** Die Eingeborenen von Victoria (Auftralien) erzählen: Bor langer, langer Zeit, als unsre Bäter lebten, da war eine große Flut. Alles Land rings umher stand unter Wasser und alle Schwarzen ertranken, ausgenommen ein Mann und zwei oder drei Weiber, die Zuflucht auf einer kleinen Schlamminsel bei Port Albert fanden. Kingsum war nur Wasser. Da kam der Pelikan in einem Kindenkahne, sah die armen Leute und rettete sie. Die Geschichte spinnt sich nun

<sup>\*)</sup> Transact. Ethnolog. Soc. New Series III, 234.

zu einer den Pelikan betreffenden Tierfabel aus, welche mit der Flut nichts weiter zu schaffen hat\*).

Hier liegt also eine wirkliche Flutsage vor mit einer wunderbaren Errettung der Überlebenden. An irgend eine Entlehnung zu denken, ist beim Mangel charakterisstischer, darauf deutender Einzelheiten ausgeschlossen.

- 35. Im Diftritte Kabadi im füdöstlichen Reus Guinea, hörte Chalmers folgenden Flutbericht. Einst wurde die Erde überschwemmt; nur die Spiken der höchsten Berge blieben frei. Lohero und sein jüngerer Bruder waren nämlich auf die Menschen erzürnt und warsen einen Menschenknochen in einen kleinen Strom. Da kamen bald die großen Wasser hervor, bildeten ein Meer, bedeckten alles niedrige Land und zwangen die Menschen, in die Berge zu flüchten. Immer mehr wuchsen die Wässer, bis die Eingehorenen sich auf die Gipfel flüchteten, wo sie lebten, die die Wasser zurücktraten. Einige stiegen herab in die Ebene, die andern blieben in den Bergen und bebauten die Felder\*\*). Unverdächtig.
- 36. Auf der Reu-Hebrideninsel Anentum findet sich die Sage von einer allgemeinen Flut \*\*\*).

<sup>\*)</sup> Brough Smyth, The Aborigines of Victoria. Melbourne 1878, I, 477.

<sup>\*\*)</sup> Chalmers and Gill, Work and Adventure in New Guinea. London 1885, 164.

<sup>\*\*\*)</sup> Zeitschr. b. Gef. f. Erdfunde zu Berlin IX, 335 (1874).

Gewiß werden sich unter den Relanesiern noch mehr Flutsagen sinden, als die hier von mir mitsgeteilten. Das Gebiet ihrer Überlieserungen ist noch wenig erforscht, aber das Mitgeteilte genügt schon, um zu zeigen, daß die Behauptung von Lenormant\*), bei den Welanesiern seien keine Flutsagen vorhanden, die mit polynesischem Blute versesten Fidschi=Insulaner ausgenommen, hinfällig ist.

37. Die Fidichi=Infulaner ergablen von einer Flut, die nach einigen eine allgemeine war, nach andern aber nur Teile der Erde umfaßte. Die Urfache diefer Alut war, daß die bojen Enkeljohne des großen Gottes Ndengei diesem seinen Lieblingsvogel Turukawa töteten. Anstatt nun wegen ihrer That um Berzeihung bitten, schimpften sie noch auf den Gott und befestigten sich mit Hilfe ihrer Freunde in der Stadt, in welcher sie lebten. Obgleich nun der erzürnte Gott drei Monate gebrauchte, seine Streitkräfte zu sammeln, so war er doch unfähig, die Rebellen zu unterwerfen; er entließ daber seine Truppen und beschloß, die Aufrührer auf andere Art zu ftrafen. Auf feinen Befehl sammelten sich am himmel dunkle Wolken, aus denen ein unauf= borlicher Regen auf die Erde herabströmte. Ortschaften, Hügel und Berge, alles wurde nach und nach über= ichwemmt; die Aufrührer aber, welche auf den höchsten

<sup>\*)</sup> Origines de l'histoire d'après la Bible I, 485.

Höhen sich verschanzt hatten, schauten ohne Bangen auf Doch diese stieg höher und höher und er= die Flut. reichte auch ihre Feste, so daß sie in ihrer Not einen Gott anriefen, ber ihnen anriet, fich ein Floß aus ben Früchten der Pompelmus zu erbauen; nach andern fandte er zwei Rähne zu ihrem Gebrauche, oder, fo er= zählen die dritten, er lehrte sie einen Rahn zimmern und sich darin retten. Alle stimmen aber darin über= ein, daß die höchsten Berge mit Wasser überflutet waren und die übrig bleibenden Menschen fich in einem Fahrzeuge retteten, welches auf Mbengga feftsigen blieb, als die Wasser sich verliefen. Daher betrachten sich die Mbengganer auch als die ersten im Range unter ben Fidschi=Insulanern. Die Zahl der Geretteten betrug acht; zwei Stämme der Menschen gingen aber in der Flut gang ju Grunde: der eine bestand nur aus Weibern und der andere war durch eine Art Hundeschwanz aus= gezeichnet \*).

Es fehlen hier Einzelzüge, welche uns diese Sage verdächtig erscheinen lassen; sie ist daher als ursprüng= liche zu bezeichnen.

Teilweise wenigstens beckt sich mit dieser Sage der Bericht über die große Flut, Waluvu levu, welche ein Häuptling aus Rewa, Veindovi mit Namen, der ameriskanischen Expedition unter Wilkes erstattete. "Nach-

<sup>\*)</sup> Th. Williams, Fiji and the Fijians. Lond. 1858, I, 252.

bem die Inseln von dem ersten Mann und der erften Frau bebölfert worden waren, kam ein großer Regen und die Waffer begannen zu steigen. Da erschienen zwei große Doppelfanoes, das eine befehligt von Rotona, bem Gott ber Zimmerleute, bas andere von Rotola, seinem erften Werkmeifter. Diese fischten eine Anzahl Menschen auf und behielten sie an Bord, bis die Alut nachließ, um fie dann wieder auf den Infeln auszu= Rach einem Bericht bestand die Anzahl der seken. Geretteten nur aus acht Personen, welche auf bem Gi= lande Mbengga ausgesett worden, deffen Bewohner noch jett darauf stolz sind, die Nachkommen jener Überlebenden zu fein." Beindovi erzählte, daß in früherer Beit die Fidschi-Insulaner ftets zwei große Ranoes bereit hielten, um sich zu retten, wenn wieder einmal eine Flut hereinbrechen follte, ein Gebrauch, der erft fürzlich abgekommen ift\*).

**38.** Auf den Pelau=Inseln (Palau, Palaos) der westlichen Karolinen bestehen zwei etwas voneinander abweichende echte und ursprüngliche Flutüberlieserungen. J. Kubary, der beste Kenner jener Inseln, hörte die Tradition folgendermaßen:

<sup>\*)</sup> H. Hale in United States Exploring Expedition under Command of Ch. Wilkes. Ethnography. Philadelphia 1846, 55. Siehe auch Wilkes, Voyage round the World. New York 1851, 386.

In alten Zeiten, ehe noch die heutigen Menschen lebten, da waren die Bewohner der Belau-Inseln wohl alle Ralits (Heroen), denn sie waren start und voll= führten Wunderdinge und die Ralits gingen herum auf der Erbe wie andere Menschen. Giner Diefer Ralits, Namens Atndokl, der einer der Obakads (Baumgottheit) war, kam nach Ngarekobukl im heutigen Eprray und wurde von dessen Einwohnern umgebracht. Da gingen die übrigen der sieben befreundeten Götter ihn zu suchen und tamen nach berfelben Ortschaft, beren Bewohner für boshaft befannt maren. Die Götter wurden also überall unfreundlich empfangen mit einziger Ausnahme einer alten Frau, Namens Milatt, die sie in ihrem Hause aufnahm und auch mit dem Tode bes Atndokl bekannt machte. Voll Schmerz und Jorn entschlossen fich die Bötter, ihn zu rachen, um aber die Freundlichkeit der alten Frau zu vergelten, beschloffen fie, diefelbe ju retten, und rieten ihr deshalb, fich ein Floß zu bereiten und dasselbe mittels eines Taues aus Baldschlingen an einem Baume zu befestigen. Reit des Bollmondes trat eine ungeheure Flut ein, die gang Pelau bedectte, die gute Milatt aber trieb auf ihrem Flosse herum, bis endlich ihr Tau zu turz wurde und sie in den Fluten ihren Tod fand. Ihre Leiche trieb herum und verfing sich endlich mit den Haaren in einem Gestrüpp des Roposch Aremolungup. nachher die Götter auf die Erde kamen, um die Mitlatk zu besuchen, fanden sie sie tot und bedauerten ihr Schicffal fo. daß der alteste sie wieder jum Leben ju rufen beschloß. Er that dieses auch, indem er ihr in die Bruft seinen Atem einhauchte, indessen er wollte sie auch unsterblich machen und dazu hatte er ein Unsterb= lichkeitswaffer nötig, welches ihm einer feiner Befährten holen sollte. Einer der Bötter aber, der Tariit, der fein Bild im Rallus pectoralis (ein Bogel) hat, war boshaft und wollte nicht, daß die Menschen unsterblich fein sollten und so beredete er den Ramaralbaum (Hibiscus), daß er das Taroblatt, in welchem das Wasser gebracht murde, durchstechen sollte, mas der lettere mittels eines vertrochneten Zweigendes that. Milatk kam dadurch um ihre Unsterblichkeit und der Ramaral erhielt ein fo dauerhaftes Leben, daß sein fleinstes Stud, in die Erde gelangt, feimt und jum Baume aufwächst. Der erzürnte Obakad aber bestrafte ben Tariit; ber trägt heute noch die Spur davon in bem breiten roten Striche, den er auf dem Ropfe bat. Seitdem gilt der Tariit als das Sinnbild der Bosheit. Die Milatk blieb nun in Aremolungun und wurde die Mutter der heutigen Menschen\*).

Die Sage, wie sie Semper mitteilt \*\*), ist im Grunde dieselbe, nur die Belebung des Weibes ist eine

<sup>\*) 3.</sup> Rubary bei Baftian, Allerlei aus Bolts- und Menjchenfunbe. Berlin 1888, I, 54.

<sup>\*\*)</sup> Die Palau-Infeln 196.

andere, und mit ihr zeugten alsdann die Götter die beutigen Menfchen. Die Botter, fcreibt Gemper, waren auf die Erde gekommen, wo fie von den Menschen unfreundlich empfangen wurden. Nur eine einzige Frau sette ihnen Speise vor und erquicte sie. Diesem Weibe nun sagten die Ralits beim Abschiede, sie solle sich bis zum nächsten Vollmonde ein Floß aus Bambus machen und in der Vollmondsnacht auf demfelben schlafen legen. Und nun kam mit dem Bollmonde ein furcht= barer Sturm und Regen und das Meer stieg immer höher und höher und überschwemmte die Inseln, riß die Berge ein und zerftorte die Saufer der Menschen; sie wußten sich nicht zu retten und kamen alle in der immer höher steigenden Flut um. Das gutmütige Weib aber wurde mit dem Floß weit weggeschwemmt, bis ihr Haar in den Aften eines Baumes auf dem Gipfel des Berges von Armlimui hängen blieb. lag sie, bis das Wasser wieder fiel. Run kamen die Ralits, suchten sie auf, fanden sie aber tot. riefen sie eins ihrer Weiber aus dem himmel, dieses ging in den toten Körper und belebte ihn wieder. Mit ihr aber zeugten die Ralits fünf Rinder, dann gingen sie in den Himmel zurück und auch das himm= lische Weib verließ den Körper der Frau, um wieder in ihre Beimat einzugehen. Die fünf Rinder aber bevölkerten von neuem die Inseln und von ihnen stammen die Valaosinsulaner ab. .

39. Die unverdächtige Überlieferung, welche auf den Leeward = Infeln (d. h. der westlichen Gruppe der Gefellschaftsinseln) herrscht, ift innig mit ber Infel Raiatea verknüpft. Nach dieser rubte Ruahatu, ber Neptun der Sudfeeinfulaner, einft zwischen Rorallen= felsen in der Tiefe des Ozeans an einer Stelle, Die, weil sie sein Aufenthalt, als heilig galt. Ein Fischer, ber dieses Tabu entweder nicht kannte oder migachtete, schiffte mit seinem Rahne in dem verbotenen Waffer umber und warf feine Angel zwischen den Rorallen Da verfing sich ber haken im haare des unten schlafenden Gottes. Als der Fischer nun seine Angel wieder einziehen wollte, fand er Widerstand und mußte lange ziehen, bis endlich die Schnur in die Bobe schnellte, gleich darauf aber ber im Schlaf durch ihn gestörte und erzürnte Bott an der Oberfläche erschien. Nachdem er dem Fischer sein Bergeben, Bruch des Tabu, vorgeworfen, erklärte er, daß das Land nun ein fündhaftes sei und zerftört werden muffe. Da warf sich der erschreckte Fischer vor dem Meergotte nieder und flehte seine Berzeihung an, indem er ihn gleich= zeitig bat, doch das angekündigte Übel nicht auszuführen oder ihn entrinnen zu lassen. Ruahatu hatte ein gnädiges Einsehen und befahl bem Fischer nach Saufe zu Weib und Rind zu eilen und fich mit ihnen nach dem kleinen Eilande Toa=marama zu begeben, das innerhalb der Riffe auf der Oftseite von Raiatea gelegen ift. Hier

würde er ficher fein, während alle umliegenden Infeln Der Mann vollführte schleunigft untergehen würden. ben Befehl und begab sich mit Weib, Kind und einem Freunde nach dem Inselchen, wohin er zugleich die einzigen Saustiere ber Inseln, Sunde, Schweine und Hühner mitnahm. Noch vor Tagesschluß erreichten fie die Infel und als die Sonne am nächsten Morgen aufging, begannen die Waffer des Ozeans zu fteigen, die Eingeborenen am Strande verließen ihre Butten und retteten sich in die Gebirge. Aber das Waffer ftieg den ganzen Tag und die folgende Nacht, fo daß nur die äußerften Spigen der Berge über ber weiten Meeresfläche emporragten. Aber auch über diese gingen schließlich die Wogen hinweg und alle Einwohner er-Als dann die Wasser sich wieder verliefen, tranken. verließ der Fischer mit feinen Gefährten feine Zufluchts= ftätte, siedelte nach dem Hauptlande über und wurde der Stammbater ber gegenwärtigen Einwohner. Toamarama, die Zufluchtsinsel, ist ein kleines, rundes Koralleneiland, das höchstens zwei Ruß über dem Wasser emborragt. warum es bei jener großen Flut felbst nicht mit über= schwemmt wurde, wissen die heutigen Eingeborenen, wenn man sie darum fragt, nicht zu fagen. Die Farero, Rorallen und Muscheln, die versteinert sich in den Bergen finden, find ihnen Beweis der ehemaligen Flut\*).

<sup>\*)</sup> W. Ellis, Polynesian Researches II, 58.

- 40. Auf den Samoainseln ist es allgemein Glaube, daß da, wo in alter Zeit die Fische schwammen, heute Land sich ausdehnt. Die Tradition fügt hinzu, daß beim Verlaufen der Wasser viele Fische auf dem Lande blieben und in Steine verwandelt wurden\*).
- 41. In den kosmogonischen Sagen der Sand = wichinsulaner heißt die große Flut Kai=a=Rahinelii. Baftian\*\*) giebt darüber einige Mitteilungen sowie den polynesischen Urtext eines Liedes von der Flut nebst einer Übersetzung jedoch alles schwer verständ= lich, so daß ich von einer Wiedergabe absehe.
- 42. Ein englischer Matrose, Lawson, welcher von 1843 an 24 Jahre lang auf den Markesasinseln lebte, hörte dort die überlieferten Gefänge von einer großen Flut \*\*\*).

Sowohl auf den Fidschiinseln, wie auf den Palauund Gesellschaftseilanden ist ein sündiges Vergehen der Menschen gegen die Götter oder Heroen die Ursache der Flut und der Zerstörung des Menschengeschlechtes. Sie ist also eine Strafe, und überall bleiben einige oder

<sup>\*)</sup> G. Turner, Nineteen years in Polynesia 249. \*\*) A. Baftian, Die heilige Sage der Polynesier. Leipzig 1881, 155.

<sup>\*\*\*)</sup> Sie sind mitgeteilt von L. Palmer in Proceedings of the literary and philosophical Society of Liverpool, Vol. XXXI, 271 (1877). Mir unzugängig.

nur ein Mensch übrig, durch den dann die Fort= pflanzung unseres Geschlechtes erfolgt. Biblische Beein= flussung vermag ich aber gerade bei den Sagen der Südsee nicht zu erkennen, wiewohl sie meist von Missionaren aufgezeichnet wurden.

## Amerika.

## 1. Estimo.

43. Flutfagen fehlen bei ben Estimo feineswegs; fie scheinen mir, soweit ich dieses bei dem geringen mirvorliegenden Material zu beurteilen vermag, selbständig entstanden zu sein und auf natürliche Ereig= nisse hinzudeuten, welche in der Erinnerung hafteten. Hall\*) erwähnt solche Traditionen von den Estimos des Nordamerika vorgelagerten Archipels; aber auch bei jenen des Festlandes sind sie vorhanden. Betitot hörte sie bei den Tschiglit am unteren Mackenzie. "Das Wasser hatte sich über den Erdball ergossen, so daß alles in Schreden versetzt wurde. Die Zelte der Menschen verschwanden, der Wind riß sie fort. Man band mehrere Barken Seite an Seite aneinander. Die Wogen überfluteten die Felsengebirge, ein großer Wind trieb sie über die Erde. Die Menschen trockneten sich an der Sonne. Die Welt und die Erde verschwanden.

<sup>\*)</sup> Life with the Eskimos. London 1864.

Die Menschen tamen durch eine fürchterliche Hitze um, auch durch die Fluten gingen sie zu Grunde. Die Menschen jammerten, sie zitterten. Die entwurzelten Bäume trieben als ein Spiel der Wogen umher. Die Menschen, die vor Frost zitterten, banden ihre Barken zusammen. Ach! unter einem Zelte, welches sie auf-richteten, kauerten sie sich zusammen. Unterdessen warf ein Mensch, welcher der Sohn der Eule hieß, seinen Bogen in die Fluten. Wind, höre auf zu blasen, rief er, es ist genug. Nachher warf dieser Mann seine Ohrringe ins Wasser. Da kam das Ende"\*).

44. Die Erzählung von einer Flut, welche Franz Boas bei den nordamerikanischen Zentraleskimo hörte, macht durchaus den Eindruck eines natürlichen Ereigenisses und scheint im Zusammenhange mit der Beobachtung von Bersteinerungen in hohen Lagen zu stehen.

Bor langer Zeit begann das Meer plöglich zu steigen, dis es das ganze Land bedeckte. Das Wassererhob sich sogar dis zu den Spigen der Berge und das Eis flutete über diese hinweg. Als die Flut sich verzog, strandete dort oben das Eis und bildet nun die Spigen der Berge. Viele Muscheln, Fische, Seehunde und Wale blieben oben auf dem Trocknen und ihre

<sup>\*)</sup> Petitot, Vocabulaire français-esquimau, dialecte des Tchiglit. Paris 1876, XXXIV. Derielbe, Congres internationale des Américanistes. Nancy 1875, I, 336.

Schalen kann man noch heute dort sehen. Eine große Menge Estimo starben in dieser Zeit, doch viele andere, die beim Beginn der Flut sich in ihre Kajaks geflüchtet hatten, wurden gerettet\*).

45. Die Prinz of Wales Halbinsel auf der amerikanischen Seite der Beringstraße ist ein vulkanisches Gebiet, das häufig von Erdbeben heimgesucht wird. Die dort wohnenden Eskimo haben die Sage, daß in alter Zeit ein Erdbeben mit einer starken Flut verbunden über das Land gegangen sei und daß nur einzelne Leute das mals im Stande gewesen wären, sich mit ihren Fellboten auf die Gipfel der höchsten Berge zu retten \*\*).

Die wenigen hier gegebenen Überlieferungen der Eskimo, auf natürliche Ereignisse, Erdbebenfluten, hindeutend, sind außer aller Beziehung zum biblischen Berichte.

## 2. Rorbamerifaner.

Die Flutsagen der nordamerikanischen Indianer sind zum großen Teil sehr spät gesammelt worden, und je später, desto größer erscheint bei ihnen die Gefahr, durch christliche Berichte unter dem Einflusse der Missionare

\*\*) Jacobsens Reise an der Nordwestfüste Amerifas. Leipzig 1884, 252.

<sup>\*)</sup> Franz Boas, The Central Eskimo. Sixth Annual Report of the Bureau of Ethnology, 637.

entstellt worden zu sein. An den ursprünglich vorhandenen echten Rern einer Flutüberlieferung friftalli= sierte sich biblisches Beiwert an, eine Vermischung fand vielfach statt, aus der sich das Echte oft nur schwer ausscheiden läßt. Daß die biblische Erzählung in ein indianisches Gewand gehüllt wurde, ist die Regel, oft ift dasfelbe aber so durchsichtig, daß bei Entfernung besselben sofort ber nadte Bericht ber Genesis erscheint, wie dieses bei der Fluterzählung der Hundsrippen leicht erkennbar, beren gange Schöpfungsgeschichte auch der biblischen nacherzählt ist\*). Es ist bei Betrachtung der nordamerikanischen Flutsagen also der Ginfluß driftlicher Missionare sehr boch anzuschlagen und jeder Bericht mit besonderer Borficht zu prüfen. Allgemeinheit derselben liegt aber anderseits wieder eine Bewähr für ihr ursprüngliches Bortommen.

46. Die Algonquins befaßen Überlieferungen von der Schöpfung, der Flut und von ihren frühen Wanderungen, die in indianischer Bilderschrift niedergeschrieben waren. Bekannt gemacht hat sie E. G. Squier\*\*)

<sup>\*)</sup> Bei Klemm, Allgem. Kulturgeschichte II, 155. Die Bermischung der ursprünglichen indianischen überlieferung mit biblischen Geschichten wird von den Missionaren gerade so gut besorgt, wie von den Indianern selbst, nachdem letzteren die Erzählungen der Bibel mitgeteilt worden sind.

<sup>\*\*)</sup> Historical and Mythological Traditions of the Algonquins; with a translation of the "walum-olum" or bark record of the Linni-Lenape. Paper read before

nach einem Manuftript aus dem Nachlaffe des eifrigen Sammlers Professor C. S. Rafinesque. Der Titel des Manuffripts Walum Olum bedeutet "Gemalte Stode", weil die ursprüngliche indianische Riederschrift auf Rinde eingeritt und gemalt war; es umfaßt 184 jusammengesette mnemonische Symbole mit beigeschriebener Erläuterung in der Originalsprache und englischer Übersetzung. Rafinesque erhielt die Rinden 1822 in Indiana von den Überreften der Delawaren am White River; er mar, wie Squier anführt, ein burchaus fritikloser Mann, aber eifriger Sammler von Thatsachen, und an der Echtheit des Mitgeteilten ift nicht zu zweifeln, da die Biktographieen mit den übrigen indianischen stimmen und ganz ähnliche Traditionen, wie die hier gegebenen, noch jest unter verschiedenen Algonquinstämmen umlaufen. Ein intelligenter, von Squier zur Kontrolle herbeigerufener Indianerhäupt= ling bestätigte die Deutung der Piktographieen und die Richtigkeit der englischen Übersetzung.

Was die "Überlieferung" von der Schöpfung betrifft, so ist keinen Augenblick daran zu zweiseln, daß dieselbe aus christlichen Quellen gestossen und auf Missionare zurückzuführen ist, wie schon der Anfang beweist: "Im Ansange waren große Wasser über allem

the New York Historical Society. Mein Sonderabdrud ift ohne Jahresangabe; er umfaßt 23 Seiten.

Land. Und über dem Wasser waren dicke Wolken und da war Gott, der Schöpfer: das erste Wesen, ewig, allmächtig, unsichtbar war Gott der Schöpfer. Er schuf große Wasser, große Länder und viel Luft und Himmel, er schuf die Sonne, den Mond, die Sterne" u. s. w. Ganz nach dem Verlause des biblischen Schöpfungs= berichtes.

Anders verhält es sich wohl mit der Flutsage, welche ursprünglich und ohne Anklänge an die Erzählung der Bibel erscheint. Bei allen Algonquinskämmen wird die Zerstörung der Welt durch eine Wasserslut einem bösen Geiste zugeschrieben, der durch eine Schlange symbolisiert wird. Er steht im Gegensaße zu Manadozho (Menadoschu), einem mächtigen Halbgotte. Die Vildersichrift mit indianischer Erklärung und wörtlicher englischer Übersetzung wiederhole ich nach Squier auf der hinten beigesügten Tasel. Danach ergiebt sich folgende Umschreibung:

- 1. "Es ift lange her, da kam die mächtige Schlange (Maskanako), als die Menschen schlecht geworden waren.
- 2. Die starke Schlange war der Feind der Geschöpfe und sie wurden verwirrt und haßten sich untereinander.
- 3. Dann kämpften sie und vernichteten sich unterein= ander und hielten keinen Frieden. 4. Und die kleinen Menschen (Mattapewi) kämpften mit dem Hüter der Toten (Rihanlowit). 5. Da beschloß die starke Schlange, sogleich alle Menschen und Geschöpfe zu zerktören.

6. Sie brachte die schwarze Schlange und Ungeheuer und rauschende Gemässer. 7. Die rauschenden Gemässer breiteten sich aus über die Berge, überall hin, alles zerftörend. 8. Auf dem Schildkröteneiland (Tula) war Manabozho, der Großvater von Menschen und Ge-9. Kriechend geboren, kann er auf Schild= fröteneiland sich bewegen und wohnen. 10. Die Menschen und Geschöpfe fluten auf den Wassern umber und suchen überall nach dem Rücken der Schildfröte (Tula= 11. Der Seeungeheuer maren viele und fie ger= ftorten viele (ber Menschen). 12. Dann half ihnen bie Tochter eines Geiftes in ein Boot und alle vereinigt riefen: Rommt, helft! 13. Manabozho, der Großvater aller Geschöpfe, der Menschen und Schild= froten. 14. Alle zusammen, auf ber Schildfrote bort, die Menschen dort, waren alle zusammen. 15. Sehr erschreckt bat Manabozho die Schildkröte, daß er alle 16. Dann verliefen sich die wieder herstellen wolle. Wasser, es ward troden auf Berg und Ebene und der große Bose ging anderswo bin auf bem Bohlenpfade."

Die Beziehungen zur Schildkröte in dieser Überlieferung erscheinen nicht klar. Man weiß, daß die Schildkröte in der Mythologie der oberen Algonquins eine Rolle spielte, so berichten Charlevoix und Hennepin, daß nach der Überlieferung der Odschibwä die aus dem Himmel ausgestoßene Stammmutter der Menschen auf den Rücken einer Schildkröte siel, um bie herum sich all der Stoff ansammelte, welcher die Erde bildete. Die große Schildkröte war der Hauptgeist der Odschibmä, welcher bei wichtigen Dingen um Rat gefragt wurde. Die Insel Michilimakinak, — große Schildkröte, im Huronsee, war das Heiligtum dieses Geistes. Der Schildkrötenstamm der Lenape, sagt Heckewelder, hält sich für den vornehmsten wegen seiner Abstammung von der großen Schildkröte, die in ihrer Mythologie den die Erde tragenden Atlas vorstellt. Mit der biblischen Schöpfungsgeschichte stimmt höchstens das Boot (Fig. 12), das unvermittelt hier erscheint und nach Missionseinssüssenssüssen sein kann.

47. Bei den Obschibwäs (gleichfalls Algonquins) am Obern See hörte Kohl ähnliche Sintflutgeschichten, in denen gleichfalls Menaboschu und die Schildkröte eine Rolle spielen, ja ein indianischer Piktograph malte ihm etwas nieder, was im Allgemeinen den von Squier mitgeteilten Bildern gleichend, die Geschichte der Flut darstellt\*). Die Odschibwäüberlieferung von der Flut ist folgende. Menaboschu, ein Halbgott, war mit den Wölfen befreundet, und ein kleiner Wolf, mit dem er auf die Jagd ging, war sein besonderer Liebling. Diesen warnte er, ja nicht das Eis eines Sees zu betreten, in dem der Schlangenkönig hause, Menadoschus

<sup>\*)</sup> Rohl, Ritici-Gami II, 220.

ärgster Feind. Hierdurch neugierig gemacht, ging der tleine Wolf nach einigem Bogern doch auf die Gisbede jenes Sees, tam bis jur Mitte, brach bier ein und ertrant. Bergeblich wartete Menaboschu auf feinen fleinen Freund Wolf, er kam und kam nicht. jammerte und klagte er laut um ihn und verlebte den Reft des Winters in Traurigkeit. Aber er wufte mobl. wer seinen kleinen Bruder getotet batte: ber Schlangen= tonig, dem er aber im Winter nichts anhaben konnte. Als der Frühling getommen war, ging Menaboschu an ben See, wo er die Fußspuren des fleinen Bolfs ent= bedte und nun wieber laut klagte. Das hörte der Schlangenkönig, welcher mit feinem gehörnten Saupte aus bem Wasser emportauchte. "Jest sollst du beine Missethat bugen", dachte Menaboschu, und verwandelte fich in einen Baumtlot, der am Rande des Sees lag. Der Schlangenkönig und alle Schlangen wurden ftutig über den Rlot, den sie vorher am Ufer nicht gesehen hatten und witterten boses dahinter; eine zwanzig Ellen lange Schlange mand ihren Körper barum und prefte und zwängte den Klot, um zu sehen, ob etwas Lebendiges darin fei, aber wiewohl dem Menaboschu alle Glieder knackten, hielt er doch aus und gab keinen Laut von sich. Das beruhigte die Schlangen und sie legten fich nun alle am Strande jum Schlafen nieder. Menaboschu troch nun aus seinem Rloge hervor und erschoß ben Schlangenkönig und brei seiner Söhne.

Die übrigen Schlangen aber entschlüpften klagend in ben See, machten einen argen Larm und verstreuten den Inhalt ihrer Medizinfade (Zauberbeutel) am Ufer und ringsumber im Walbe. Da fing das Wasser in trüben Wirbeln an ju freisen und ju schwellen. himmel bedecte sich mit Wolken und heftige Strome von Regen ichoffen aus der Sobe berab. Die ganze Umgegend, die halbe Erde wurde überschwemmt; am Enbe die gange weite Welt. Der arme Menaboschu war bis in den Tod erschreckt geflohen. Er hupfte von einem Berge zum andern, wie ein icheues Gichhorn, und wußte sich nirgends ju laffen. Denn die schwellenden Fluten folgten ihm überall hin. Endlich entdecte er einen sehr hoben Berg, auf den er sich rettete. auch dieser Berg wurde bald überflutet. Auf seinem äußerften Gipfel ftand ein hundert Ellen hoher Tannen= baum und an diesem stieg nun Menaboschu empor. Er tam bis in die lette Spite, bas Waffer ihm immer nach; es reichte ihm schon bis an den Gürtel, bis über die Schultern, bis an den Mund. Da plötlich ftand es still, entweder weil die Schlangen ihre Zaubermittel und hilfsquellen erschöpft hatten, ober weil fie dachten, es sei nun genug und Menaboschu könnte ihnen nirgends mehr entwischt fein. Allein Menaboschu, so ungemächlich auch seine Lage sein mochte, hielt aus und ftand fünf Tage und Rächte auf seiner Tanne, zerbrach sich aber vergebens den Ropf darüber, wie er sich forthelfen sollte.

Endlich am sechsten Tage sah er einen einsamen Bogel - es war ein Loon - auf dem Wasser schwimmen. Er rief ihn zu sich und sprach zu ihm: "Bruder Loon, du geschickter Taucher, thu mir den Gefallen und tauche einmal in die Tiefe und fieh nach, ob du die Erde, ohne die ich nicht leben kann, noch zu finden vermagft, ober ob sie ganglich erfäuft ift." Der Loon that das. Er tauchte mehrere Male hinab. Aber er konnte nicht tief genug hinabgelangen und tam immer wieder un= verrichteter Dinge hervor, indem er die Trauerbotschaft brachte, die Erde sei nicht zu finden. Menaboldu ware beinahe verzweifelt. Da fah er am folgenden Tage den erstarrten Rörper einer Moschusratte von ben Wellen zu fich herangetrieben. Er haschte fie und indem er sie warm anblies, brachte er sie wieder zum Dann sprach er zu ihr: "Brüderchen Ratte, wir können beide ohne Erde nicht leben. Tauche hinab ins Wasser und bringe mir, wenn du kannst, etwas Erde herauf, wenn es auch nur drei Sandförner find, ich werde schon etwas daraus machen können. gefällige Tier tauchte sogleich hinab und kam nach langer Zeit wieder zum Borichein. Aber es war tot und schwamm auf dem Wasser. Menaboschu fing den Rörper auf und entdeckte in dem einen Pfötchen ein baar Sandkörner. Er nahm fie, trodnete fie in feiner Hand an der Sonne und blies fie dann meg übers Wasser und wo sie hinfielen, da schwammen sie und

wuchsen und vergrößerten sich entweder infolge innerer Kraft des Erdreichs oder durch Menaboschus Zauberatem\*). Es entstanden erst kleine Inseln, die schnell zu größeren aneinander wuchsen. Endlich konnte Menaboschu von seinem unbequemen Baumsiße auf eine der Inseln herabspringen. Er schiffte auf ihr, wie auf einem Floße umher, half den andern Inseln zusammenwachsen und es wurden am Ende große Länder daraus\*\*). Wie dann Menaboschu weiterhin als Schöpfer und Ordner auftrat, gehört nicht hierher.

Diese Flutsage ist offenbar rein indianisch und höchstens könnte die Aussendung der Tiere, des Tauchers und der Moschusratte auf christlichen Einfluß zurückschren, doch kann dieser Zug ebensogut echt und ursprünglich sein. In der Auszeichnung, die Squier uns von der Flut gab, die auch aus dem Streite

<sup>\*)</sup> Parallel läuft dieser Schaffung der Erde eine Episode in der Schöpfungssage der siebenbürgischen Zigeuner. Gott und der Teufel schiffen, ehe die Welt war, auf dem großen Wasser umher. Auf Gottes Besehl taucht der Teufel wiedersholt und bringt endlich den Sand, aus welchem Gott die Erde schafft. (H. v. Wlislodi, Bom wandernden Zigeunervolke, 254.) Identisch bei den Mordwinen Rußlands, wo der große Gott, Tscham Pas, den Satan im Meere, das damals allein existierte, nach Sand tauchen läßt, den Tscham Pas aufs Wasser wirst, so das Festland schaffend. (Rach Melnikow im Folk-Lore Journal VII, 68.)

<sup>\*\*) 3.</sup> G. Rohl, Ritichi: Gami I, 321 ff. Bergl. School-craft, The Indian in his wigwam. New York 1848, 204.

Menaboschus mit dem Schlangenkönig hervorging, fehlt die Aussendung der kundschaftenden Tiere.

48. In ben Sagen ber Sac- und For-Indianer (zur Gruppe der Algonquins gehörig) von der Erschaffung ber Menschen tämpfen unterirdische Götter gegen Wefutfa, den Sauptgott der oberirdischen Götter. Mis fie nichts gegen ihn ausrichten konnten, wandten fie sich an den mächtigen Donnergott und baten ihn, eine große Wasserflut auf die Erde kommen zu lassen, da= mit ihnen Wasukka nicht länger troken könne. Alle Wolken der Welt tamen zusammen, so daß der himmel schwarz war und Regen in wigwamgroßen Tropfen berabstürzte, der die Erde bis zu den höchsten Bergen bedeckte, auf die Wasukkä sich geflüchtet hatte. diefer nun fah, daß sein Zufluchtsort auch bald über= schwemmt sein wurde, nahm er ein großes Stud Luft und baute ein geräumiges Ranoe baraus, in welchem er und seine Tiere bequem Plat hatten. So rettete er sich vor dem Wassertode. Als er einige Tage auf dem Wasser umbergetrieben mar, band er einen seiner größten Fische los und hieß ihn in die Tiefe tauchen, um etwas Erbe zu holen. Dies gelang auch; er brachte ein geboriges Maul voll und Wasukta schuf daraus das troche Land, das feine roten Kinder noch heute bewohnen \*).

<sup>\*)</sup> Knort, Märchen und Sagen der nordamerikanischen Indianer. Jena 1871, 231.

Hier sehen wir in die ursprüngliche Algonquinsage bereits zwei Züge, die Schaffung eines rettenden Schiffes und das Aussenden der Tiere, hineingetragen, welche dieselbe nicht unbeeinflußt erscheinen lassen.

49. Nordweftlich von den Algonquinstämmen wohnt die große Gruppe der Tinneindianer, welche sich durch bas britische Nordamerita bis jum Gismeere bin erftrect, wo sie mit den Estimo zusammentrifft. Sie erscheinen als Northern Indians, Chippewayans, Athabaskans bei englischen Schriftstellern; die französischen Kanadier nennen sie Montagnais. Abbé Betitot, ihr bester Renner, führte für sie den Namen Dene-Dindjié ein \*); ber einfachere Name Tinné hat aber Geltung behalten. Unter den zahlreichen Stämmen dieser Gruppe sind Flutsagen verbreitet, die von jenen der eben behandelten Maonquing im einzelnen abweichen. Sie sind von Betitot aufgezeichnet, aber gleichzeitig mit soviel vergleichendem Beiwert versehen worden, daß es nicht gang leicht ift, den echten Inhalt herauszuschälen. Betitot . will den asiatischen Ursprung der Indianer nachweisen, dieselben namentlich den Hebräern nabe bringen und holt zu diesem Zwecke Analogieen aus allen Eden ber Beutige Sübseeinsulaner und die alten Welt herbei. alten Hellenen, Babylonier und Griechen, Juden und Indier, alles ift ihm dabei willkommen. Die Analogieen

<sup>\*)</sup> Monographie des Dene-Dindjie. Paris 1876. Unbree, Gintingen.

find da und meist auch richtig verwendet, doch beweisen sie nur den "Bölkergedanken", während sie ohne alle Beweiskraft für einen Zusammenhang der Dend=Dindjié mit den Bölkern der alten Welt sind.

50. Die Alutsage der Montagnais oder Chippe= manans lautet \*) folgendermaßen: 3m Anfang der Zeiten, im Monat September, fand eine große Schnee-Da durchfraß die Maus den Lederschlauch, welcher die Hitze enthielt, die nun sich über die Erde verbreitete. In einem Augenblicke schmolz die ganze Schneemasse, so daß die höchsten Fichten überflutet wurden, immer mehr wuchs das Wasser, bis es auch die Spiten des Felsengebirges überragte. Nur ein einziger Mensch, ein Greis, hatte die Flut voraus= gesehen und vergeblich seine Gefährten gewarnt. "Wir retten uns auf Berge", sagten diese. Aber dort er= tranken fie. Er aber hatte fich ein großes Ranoe gebaut, mit dem er umberschwamm, wobei er alle Tiere auflas, die ihm begegneten. Da er jedoch in diesem Zustande nicht lange leben konnte, ließ er nach und nach den Biber, die Fischotter, die Moschusratte und die nordische Ente tauchen, um die Erde aufzusuchen. Nur die lettere kam wieder mit etwas Schlamm an den Schwimm= füßen. Der Breis marf den Schlamm auf die Oberfläche des Wassers, der sich dort unter dem Einflusse

<sup>\*)</sup> Petitot, a. a. D. 74.

seines Atems so vergrößerte, daß er nach und nach alle Tiere darauf aussetzen und schließlich selbst darauf landen konnte, da der Schlamm zu einer großen Insel angewachsen war.

Andere Tinné, sagt Petitot, erzählen, der Greis habe auch einen Raben ausgesandt, welcher, da er sich von den umhertreibenden Leichen nähren konnte, nicht wieder kehrte. Darauf schickte er eine Turteltaube, die zweimal wiederkam ohne Ergebnis, beim dritten Fluge aber einen grünen Tannenschößling brachte.

Die Hundsrippen = und Stlavenindianer haben die gleiche Flutsage, wie die Montagnais\*).

51. Bei den Hasenke Mensch Kunnon, das heißt der Berständige. Er baut sich ein großes Floß, da er die Flut vorausssieht, vor der er seine Freunde vergeblich warnt, die auf Bäume klettern und ertrinken. Die Flut geht über das Felsengebirge hinweg; der "Berständige" entkommt ihr mit den Tieren, die er auf seinem Flosse gesammelt hat. Bei den Hasensellindianern ist aber der Rabe der Anstister der Flut, welchen der "Berständige", um ihn für seine Bosheit zu strasen, ins Feuer geworsen hatte. Das war vor der Flut; nach derselben ist der Nabe der erste tierische Bewohner des Flosses, der auf die Erde sich rettete, wo er alle

<sup>\*)</sup> Petitot, a. a. C. 75.

Wiederkäuer einpferchte, um Kunpon zum Hungertobe zu bringen. Doch die kleine weiße Gule entbeckte seine Schlechtigkeit, benachrichtigte ben "Berständigen", der die Tiere befreite und die Erde wieder bevölkerte\*).

52. Die Loucheux oder Dindjié sind die nördlichsten, an die Estimo grenzenden Tinnéindianer. Ihre Flutsage stimmt dis auf einzelnes mit denen ihrer südslicheren Verwandten. Das Kanoe ihres Noah, Stoetschotren, schwamm auf den Wassern, dis diese durch die Hise verdunstet waren. Der hohe Verg, auf dem das Kanoe strandete, ist der Tschaneguta (Ort des Greises) im Felsengedirge. Bei den Loucheux (und Hasensellsindianern) heißt es auch, daß die Wasser der Flut sich in einen ungeheuren Schlund der Erde zurückzogen. Sinzelne behaupten auch, die Erde sei durch die Verswandlung der Tiere in Menschen wieder bevölkert worden \*\*).

In den mitgeteilten Flutsagen der Tinné sind eine Menge echter und ursprünglicher Züge enthalten, die ihr selbständiges Dasein verbürgen. Das rettende Kanoe, in welchem nur ein Greis entsommt, ist auch als unbeeinflußt aufzufassen und nur die Züge vom Sammeln der verschiedenen Tiere, sowie die Aussendung der Kundschafter dürsen Verdacht erregen.

<sup>\*)</sup> Petitot, a. a. D. 80.

<sup>\*\*)</sup> Betitot, a. a. D. 89.

Ganz eigentümlicher Art ist die Tradition der Tidiroti, wie fie 1846 Schoolcraft von einem intelligenten Bäuptlinge berselben, Stand Watie, mitgeteilt wurde. Die Waffer ergoffen fich einft fo über bas Land, bis, ausgenommen eine Familie, jedermann ertrunken war. Daß biefes Unglud hereinbrechen werde, hatte ein hund seinem Herrn verraten; er war tage= lang hartnädig zum Flußufer gelaufen, hatte dort ins Wasser gestarrt und dazu jammervoll geheult. Als sein herr ihn nun hart anließ und befahl, heimzukommen, da entdecte er jenem das hereinbrechende Unglück. beschloß seine Berkundigung mit der Bersicherung, daß fein herr und beffen Familie nur bann bem Ertrinken entgeben wurden, wenn fie ihn, den Sund, ins Waffer würfen. Der herr aber folle fich ein Boot erbauen und in diefes alles, mas er brauche und zu retten muniche, hinein thun; denn es wurde nun anfangen, ftark zu regnen und eine große Überschwemmung beginnen. Damit der herr aber erkenne, daß fein hund ihm bie Wahrheit gesagt, möge er nur den Nacken des letteren betrachten, der kahl fei, fo daß man Anochen und Indem der Herr sich so auf Aleisch seben tönne. die Berkundigung bes hundes verließ, wurde er mit seiner Familie gerettet und konnte die Erde wieder be= völkern \*).

<sup>\*)</sup> H. Schoolcraft, Notes on the Iroquois. Albany 1847, 358.

Außer der Ankundigung der Flut durch einen Hund, ber da rät, ein Boot zu bauen und in dieses alles Nötige zu retten, findet sich hier kein Anklang an den biblischen Bericht.

Durch Unerfättlichkeit hatte ber erste Mensch ein **54.** mnthisches Bolf ber Weißen gegen fich aufgebracht; um ihn zu ftrafen, ließen diese die Wasser so boch steigen, daß alles Land überschwemmt wurde; da gab der erfte Menich den Borfahren der Numangkake (Mandanen) an, sich einen hölzernen Turm oder ein Fort von Holz auf einer Sohe zu erbauen und das Wasser werde nur bis zu jenem Puntte fteigen. Sie folgten und erbauten die "Arche" am Heart River in einem großen Maßstabe, worauf ein Teil der Nation in diesem Gebäude erhalten wurde, während der andre in den Fluten seinen Untergang fand. Bum Andenken an die autige Borforge des ersten Menschen stellten sie in jedem ihrer Dörfer ein Modell jenes Gebäudes auf, welches noch jest zu Mih = Tutta Hangkusch existirt und Mah= Mönih-Tucha genannt wird. Die Waffer fielen nachber wieder und man feiert noch jest das Fest Otippe zur Verehrung dieser Arche\*).

Catlin hat dieses Fest beschrieben, und da es einige Beziehungen zur Flut hat, so wollen wir das hierauf Bezügliche mitteilen. Mih-nih-ro-ka-ha-scha, das Sinken

<sup>\*)</sup> Wied, Reise in Nordamerita II, 159.

ber Gewässer, ist nach ihm ber Name ber Flut. Das Bebaude (bie Arche, wie Pring gu Wied fagt) befindet sich inmitten des Dorfplates; es besteht aus einem hölzernen Eplinder, ähnlich einem stehenden Oxhoft, ist gegen drei Meter boch und wird bas "große Ranoe" genannt. "Es ist unstreitig eine symbolische Darstellung eines Teiles ihrer traditionellen Geschichte der großen Flut, die sie auf irgend eine Beise erhalten haben und nun in der Erinnerung der ganzen Nation zu bewahren suchen. Dies Ranoe ift, als der Mittelpunkt des Dorfes, der Versammlungsort bes gangen Stammes, und fie beweisen bemfelben ihre Berehrung bei den verschiedenen Festen und religiösen Gebräuchen. Die religiose Zeremonie ber Mandanen beginnt, wenn die Flugweiden in vollem Laube stehen; benn nach ihren Überlieferungen "war der Zweig, den ber Bogel mit nach Hause brachte, ein Weibenzweig mit vollständigen Blättern". Der hier erwähnte Bogel ift eine Turteltaube (Uarawit-Richuta); fie ift ein großer Medizinvogel und darf nicht getötet werden. Beginne des Festes kommt von auswärts ein als Weißer verkleideter Medizinmann ins Dorf; er ftellt Numank-Machana, den ersten Menschen, vor; er erzählt das traurige Ereignis der Überschwemmung der Erde burch das Überftrömen der Gemässer, und wie er als einziger Mensch gerettet worden sei, indem er in einem großen Ranoe auf einem hohen Berge im Weften landete,

wo er jett wohne. Er sei gekommen, die Medizinhütte zu öffnen, wozu er eines schneidenden Werkzeugs von jedem Hüttenbesitzer bedürfe, damit er es dem Wasser opfere; geschehe dieses nicht, so werde eine neue Flut kommen und niemand werde gerettet werden, denn mit solchen Werkzeugen sei das große Kanoe gebaut worden\*).

Diese Flutsage ist nach Catlins Ansicht den Mandanen eigentümlich; es lassen sich aber darin unschwer die Arche, der Ararat und die Taube mit dem Ölzweige erkennen, so daß auch hier der Berdacht nahe liegt, christliche Einslüsse hätten gewirkt.

55. Unter den vielen Sagen, welche sich auf die Entstehung des berühmten roten Pfeisensteines der Indianer beziehen, haben die Anistino (Crees) auch eine auf die Flut bezügliche. "Zur Zeit der großen Übersschwemmung, die vor vielen Jahrhunderten stattfand und alle Bölker der Erde vertilgte, versammelten sich alle Stämme der roten Männer auf dem Côteau des Brairies (in Minnesota), um sich aus dem Wasser zu

<sup>\*)</sup> Catlin, Indianer Rordameritas. Deutsch von Bergshaus. Brüssel 1851, 117 ff. Das große Originalwert Catslins und seine Abbildungen sind durch die Reproduktionen im Smithsonian Report 1885, Part II, allgemein zugängig geworden. Tafel 91 darin zeigt uns ein Mandanendorf mit dem faßsörmigen Big Canoe inmitten des Dorsplages. Bergl. ferner George Catlin, O-kee-pa, a religious ceremony and other customs of the Mandans. London 1866.

retten. Nachdem sie hier von allen Seiten zusammengekommen waren, stieg das Wasser immer mehr, bis es endlich sie alle bedeckte, worauf ihr Fleisch in den roten Pfeisenton verwandelt wurde. Als alle zusammen ertranken, ergriff eine junge Frau, Awaptahw (Jungfrau), den Fuß eines vorübersliegenden, sehr großen Bogels und wurde nicht weit von da auf die Spize einer hohen Klippe geführt, die sich über dem Wasser befand. Hier gedar sie Zwillinge, deren Vater der, Ariegsadler war, und ihre Kinder haben seitdem die Erde bevölkert"\*).

Diese Sage ist ganz unverbächtig. Dagegen findet sich wieder eine Mischung mit dem biblischen Berichte, wie namentlich das Aussenden eines Bogels aus dem rettenden Kanoe, bei den westlich vom Felsengebirge wohnenden nordamerikanischen Indianern.

**56.** Die Twanas am Pugetsund (Washington Territory) erzählen von einer großen Flut, aus der nur die guten Indianer gerettet wurden. Sie ward hervorgerusen durch starke Regengüsse, welche alles Land überschwemmten. Auf ihren Kähnen retteten sich die Indianer auf die höchsten Berge der Olympic Range und als das Wasser auch über diese hinwegging, banden sie ihre Kähne an die hohen Bäume, damit sie nicht weggeschwemmt würden. Die Seile, die sie dazu benutzten,

<sup>\*)</sup> Catlin, Indianer Nordameritas 2. Deutsch von Bergs haus, 288. Smithsonian Report 1885, Part II, 251,

machten sie aus Zweigen der Zeder, wie sie noch jest thun. Die Wasser stiegen fort und fort und gingen auch über die Wipfel der Bäume hinweg, so daß die Indianer schon glaubten, ihre Seile kappen zu müssen; da begannen die Wasser zu fallen. Einige Kähne, die sich losgerissen hatten, schwammen fort, nach Westen hin, und die Rachtommen der Insassen leben dort noch und sprechen ähnlich wie die Twanas, und darum sind die Twanas in ihren alten Sizen auch so wenig zahlreich. Der Berg aber, wo die Kähne gesesselt waren, heißt der "Besesstiger". Auch von einer Taube berichten die Twanas, die ausssog, um die Toten zu beschauen.

- 57. Die Classams, beren Wohnsige jenen ber Twanas benachbart sind, besitzen eine Überlieserung von der Flut, doch sagen einige unter ihnen, sie sei vor nicht langer Zeit, vor drei oder vier Generationen, gewesen. Ein alter Mann berichtete dem Rev. Gells, sein Großvater habe noch den Mann gesehen, welcher aus den Fluten gerettet wurde. Der "Ararat" der Classam ist aber ein andrer, als jener der Twanas.
- 58. Die Lummiindianer an der Nordgrenze des Washington Territoriums erzählen gleichfalls von einer Flut. Nach den Überlieferungen der Puhallop bei Tacoma wurde einst das ganze Land überschwemmt, ein einziger hoher Berg bei Steilacoom ausgenommen und diesen nennen die Indier das "alte Land". Er

liegt im Kaskadengebirge und zu ihm rettete sich ein alter Mann auf einem Floß. Dort blieb er einige Zeit und sandte bann eine Krähe auß, die sich nach Land umsehen sollte, die aber ergebnissos zurückehrte. Dann schickte er sie nochmals fort, und nun brachte sie ein Blatt auß dem noch sichtbaren Haine. Da war der alte Mann froh, denn er wußte nun, daß die Wasser sich verloren.

Gells, der in den Indianerüberlieferungen den biblischen Bericht erkannt, fügt dieser vielleicht auf christliche Quelle zurückehenden Tradition der Puhallop folgende Bemerkung hinzu: Die Yakima haben auch ihre Überlieferung, doch ist es nach den Mitteilungen ihres Missionars Wilbur unmöglich, zu unterscheiden, was hier ursprüngslich und was den Lehren der Missionäre entsprungen. Wie so oft, begegnete und mischte sich hier beides\*).

59. Die Flutsage der Makah=Indianer am Kap Flattery (Washington Territorium) bezieht sich auf ein bestimmtes örtliches Ereignis (Erdbehenflut), welches solgendermaßen erzählt wird: "Bor langer Zeit, doch nicht allzusern, ergossen sich die Wasser des Stillen Ozeans über das Land, welches jetzt von den Sümpfen und Prärien zwischen dem Dorfe Wäatsch und der Neeah=Bai eingenommen wird, so daß Kap Flattery

<sup>\*) 56</sup> bis 58 nach M. Eclis, Traditions of the Deluge among the Tribes of the North West. American Antiquarian I, 70 (1878).

eine Infel bildete. Das Wasser zog sich plöglich zurud, so daß die Reeah=Bai vollständig troden lief. Rach vier Tagen hatte es seinen tiefften Stand erreicht, und bann ftieg es wieder ohne Wogen und Brandung, bis bas Rap unter Waffer stand und auch das ganze Land, ausgenommen die Sviken der Berge bei Clyoquot. Das Waffer war bei feinem Steigen fehr warm, und es stieg empor zu ben Säusern; Diejenigen, welche Rähne hatten, retteten ihre Habseligkeiten hinein und schwammen dahin mit ber ftark nach Norben gehenden Strömung; bie einen hierhin, die andern dorthin. Als die Baffer nun wieder ihren gewöhnlichen Stand angenommen, befand sich ein Teil des Stammes jenseit Rutka, wo seine Nachkommen noch wohnen; das sind die Makahs in Classet oder Awenaitchechat. Viele Rähne gerieten in die Baume und gingen ju Grunde, und viele Men= ichen verloren das Leben. Das Waffer brauchte vier Tage, um wieder feinen gewöhnlichen Stand einzunehmen \*)." Swan, ber biese Tradition aufzeichnete, hörte sie in gleicher Weise auch von den Awillenutes und Chemakum erzählen. Als Ursache sieht er eine vulkanische Senkung und Hebung bes Landes an. Jedenfalls ift hier ziemlich genau ein einfaches, natürliches Ereignis erzählt, das jedoch eber auf eine Erdbebenflut jurudgeführt werben fann.

<sup>\*)</sup> J. G. Swan, The Indians of Cape Flattery. Washington 1869, 57.

60. Auch mehr auf ein vulkanisches, örtliches Ereignis als auf die Flut weift die Sage ber Bafho aus der Nähe des Tahoe=Sees in Ralifornien hin. Die bortigen Einwohner wurden von einem fremden Stamme unterjocht und zu Sklaven gemacht. Da kam, vom großen Beifte gefandt, eine ungeheure Boge vom Meere über das Land und ertrantte die meisten Menschen, fo daß nur wenige übrig blieben. Die Stlaven mußten nun einen großen Tempel bauen, in dem ihre Herren bei Einbruch einer neuen Flut Zuflucht finden könnten. Auf der Spipe des Tempels verehrten fie ein ewiges Als nun ein Erdbeben erfolgte, flüchteten die Berren in den Tempel, die armen Stlaven nach dem humboldt River. So arg mar die Erdrevolution, daß die Flammen zum himmel schlugen und bort die Sterne schmolzen; die Sierra erhob sich aus der Ebene und ber Tempel verfant bis auf feinen Dom im Taboe-See; auf dem Dome aber retteten sich die Insassen; indessen ber große Beift war ergrimmt über sie, ergriff sie und warf sie wie Rieselsteine in die Schluchten einer großen Höhle; bort hört man sie noch heulen\*).

Offenbar trägt diese Sage ganz moderne Züge, wie den Bau eines Tempels, der den nur an elende Beshausungen gewöhnten kalisornischen Indianern ursprüngslich fremd ist, während die vulkanische Bisdung des

<sup>\*)</sup> Bancroft, Native Races of the Pacific States III, 89.

Sees und das Einbrechen des Meeres in das Land alte, echte, örtliche Erinnerungen sein können.

- 61. Die Tolowa in Kalifornien erzählen: Es kam einmal ein großer Regen; ber bauerte lange Zeit, und bas Wasser stieg, bis alle Thäler überschemmt waren, und die damals sehr zahlreichen Indianer auf die Höhen flüchteten. Als das Wasser nun noch weiter stieg und ihre Zufluchts= stätten überflutete, da wurden sie hinweggeschwemmt und ertranken. Einem Paare aber erging es beffer. Diefes erreichte den höchsten Berggipfel im Lande und wurde gerettet. Das Baar lebte von Fischen, die es sich kochte, indem es fie in die Achselhöhle steckte, denn Reuer gab es nicht und war auch nicht zu bekommen, da ja alles durch und durch naß geworden war. Endlich begann bas Waffer zu fallen, bis es seinen früheren Stand wieder erreicht hatte. Bon den beiden übrig gebliebenen India= nern stammen aber alle heute noch lebenden ab\*).
- 62. Bei den Maidu (nordöstlich von Sacramento) lautet die Flutsage folgendermaßen: In alter Zeit wohnten die Indianer friedlich und glücklich im Sacramentothale. Plößlich entstand eine mächtige Wasserslut, so daß das ganze Thal gleich dem Meere wurde, das

<sup>\*)</sup> Contributions to North American Ethnology III, 70. Washington 1877. Der Berggipfel, auf welchen die letzten Menschen bei der großen Flut sich retteten, wird bei den verschiedenen kalisornischen Stämmen verschieden benannt. Bei den Mattoal ist es der Taylor's Peak. Daselbst 111.

fein Mensch zu ermessen vermag. Die Indianer flohen, aber viele ertranken und wurden von den Lachsen und Froschen gefressen. Nur zwei retteten sich auf die Berge, diese beiden aber machte ber "große Mann" fruchtbar und segnete fie, daß sie die Welt bald wieder bevölkerten. Bon diefen zweien entsprangen viele Stämme, ja eine große Nation, und ein Mann war Häuptling dieser Nation — ein weltberühmter Häuptling. Der ging zu einem Berge, von dem man das weite Baffer überfah, das die fruchtbaren, ehedem von seinen Borfahren be= Dort schlief er neun Rächte politerten Cbenen bedte. und bachte, wie man wohl die Wasser wieder verlaufen Neun Nächte brachte er bort zu, blieb lassen könnte. ohne Nahrung und dachte nur: "Wie konnte dieses tiefe Wasser die Erdfläche bedecken?" Und nach neun Nächten war er verwandelt. Er war nicht mehr wie früher, denn kein Pfeil mit Feuersteinspike konnte ihn verwunden, wenn auch tausend Indianer auf ihn ge= schoffen hätten. Er war gleich dem großen Manne im himmel, denn niemand konnte ihn mehr erschlagen. Dann sprach er zu dem großen Manne und befahl ihm. daß er die Waffer von den Ebenen fliegen laffe, die feine Vorfahren bewohnt hatten. Der große Mann that dieses; er riß die Seite eines Berges auf, und die Waffer floffen ab ins Meer \*).

<sup>\*)</sup> Contribut. to North American Ethnology III, 290.

Bei den südlicheren Stämmen Kalisorniens beginnt der dort so häufige Präriesuchs oder Copote eine wichtige Rolle zu spielen, die sich auch in den Flutsagen bemerkbar macht. Er ist nicht nur, wie bei uns, durch die losen Reineckestreiche ausgezeichnet oder wie im Oriente der Schakal; seine Rolle ist bedeutender, schon mehr wie in Japan, wo auch der Fuchs ein mystisch=mythisches Tier ist. Geradezu als Weltenschöpfer und Wohlthäter der Menschen tritt der Copote auf.

63. Die Afhochimi (oder Wappo) Raliforniens ver= fnüpfen den Copote in folgender Urt mit ihrer Flutfage. Bor langer Zeit murden in einem großen Waffer, welches alles Land bedeckte, alle lebenden Wesen mit Ausnahme Er begann bann die Welt auf des Copote erfäuft. folgende Weise wieder zu bevölkern. Er fammelte eine Menge Schwanzfedern von Gulen, Adlern, Sabichten und reifte mit diesen über die Erde, um überall die Lage indianischer Dörfer zu erkundigen. Wo vor der Flut ein Wigwam gestanden, da stedte er eine Feder in den Grund und icarrte Mift um diefelbe gusammen. Nach einiger Zeit feimten die Federn, schlugen Wurzel, wuchsen, bekamen Aweige und blühten reichlich, bis fie endlich zu Männern und Weibern murben. So murbe die Welt wieder bevölkert\*).

<sup>\*)</sup> Contributions to North American Ethnology III, 200.

64. Öftlich vom Ralifornischen Bufen und füdlich vom Rio Gila wohnen die Papagos, in deren Mythen gleichfalls der Bräriewolf oder Copote eine Rolle spielt, die derjenigen eines Halbgottes nabe kommt. dort als der Minister des Gottes Montezuma auf und fagt auch die große Flut voraus, in der, nach einem Zeitalter des Friedens, Menschen und Tiere ju Grunde gingen. Nur Montezuma und sein Freund, der Copote, entgingen der Flut; Montezuma hatte sich ein Boot gezimmert und auf dem Gipfel des Santa Rosa bereit gehalten; der Copote hatte sich auch eine Arche aus einem großen Rohr bereitet, beffen eines Ende er mit Mis nun die Waffer zu fteigen be-Harz verklebte. gannen, retteten sich die beiden und trafen nach dem Ablaufen derfelben wieder auf trockenem Lande zu= sammen. Montezuma war jest neugierig, zu erfahren, wieviel trodenes Land noch übrig war und sandte den Copote auf vier verschiedenen Reisen nach den vier Im Westen, Guben und Often Windrichtungen aus. fand er Meer, nur im Norden war kein Wasser. beffen bevölkerte der große Geift mit Montegumas Silfe die Erde wieder mit Menschen und Tieren. wurde Regent; aber er führte die Herrschaft schlecht, trot ber Warnungen bes großen Beiftes, ber gur Strafe bie Sonne mit sich in ben himmel nahm. Montezuma, immer widerspenstiger, baute nun ein Haus, das bis jum himmel reichen follte und das auch schon fehr Andree, Flutfagen.

weit emporgediehen war, als der große Geist seinen Donner sandte und das hohe Haus zerstörte. Montezumas rebellischer Geist wurde aber immer noch nicht niedergeworsen; da griff der große Geist zu seiner härztesten Strase: er schickte ein Insett in das unbekannte Land im Osten, die Spanier zu holen. Die kamen, bekriegten und vernichteten Montezuma, an dessen Göttlichkeit nun niemand mehr glaubte\*).

Der sagenhafte, im Gilathale lebende Montezuma ist mit den gleichnamigen, mexikanischen Herrschern nicht zu verwechseln. Der Name ist von den Spaniern oder ihrem mexikanischen Gefolge nach Arizona gedracht worden, wo er sich bei den eingeborenen Stämmen zu einer mythischen Person gestaltete und mit den heimischen Legenden vermischte. So ist wohl auch das Aussenden des Cohote nach verschiedenen Himmelsrichtungen, um sestes Land zu suchen, als beeinslußt aufzusassen, wie denn das hohe, von Montezuma errichtete Haus, das dis zum Himmel reichen sollte und vom großen Geist zerstört wurde, ein Niederschlag des babylonischen Turmes ist.

65. Die durchaus selbständige Flutsage der Zuni in Neu-Mexiko lautet: Die Zuni lebten einst auf der reichen und schönen Wesa (Absall des Tasellandes), dort hinauf wurden sie aus dem Thale durch eine große Wasserslut getrieben, welche, immer weiter steigend, den

<sup>\*)</sup> Bancroft, a. a. D. III, 76.

Rand der Mesa erreichte, so daß es nötig war, das böse Element durch ein Opfer zu sühnen. Ein Jüngling und ein Mädchen, Sohn und Tochter von zwei Priestern, wurden in die Wogen geworfen. Man kann sie noch in Stein verwandelt sehen, denn zwei Säulen, Erzeugnisse der auswaschenden Thätigkeit des Wassers, sind die beiden Geopferten\*).

**66.** Bei den Tlinkiten (Koljuschen), den nordwestlichen, an die Eskimo grenzenden Indianern Alaskas 2c.,
ist Jelch, der Rabe, der große Schöpfer, um den die
ganze Mythologie sich dreht. Wenjaminow, der die
ersten aussührlichen Nachrichten über denselben vermittelte
und den Namen "El" aussprechen hörte, stellte ihn
wegen seiner unbesteckten Geburt mit Christus zusammen,
vermutete frühe, christliche Einslüsse auf die Traditionen
der Tlinkiten, wohin er auch die zwei verschiedenen
Flutsagen rechnete, die noch heute erzählt werden.

Krause hörte die Mythen von Jelch, dem Raben, von einem alten Tlinkiten in der Handelsstation Tschilkut erzählen. Jelch hatte für seinen Oheim, der ihn hinterlistig umzubringen trachtete, einen großen Tintensisch gefangen, den er ihm überbrachte. Da schwoll der Tintensisch auf und wurde größer und größer, bis er das ganze Haus erfüllte. Zugleich stieg das Wasser,

<sup>\*)</sup> Mrs. Stevenson in Fifth Annual Report Bureau of Ethnology. Washington 1887, 539.

die Flut drang herein und alle Menschen kamen um. Jelch aber zog einen Bogelbalg an und gab einen zweiten seiner Mutter, welche ihn auch anlegte; dann erhoben sie sich beide in die Luft. Jelch flog so hoch, daß er mit seinem Schnabel an den himmmel stieß und zehn Tage lang an demselben hängen blieb; die Flut aber stieg so hoch, daß sie ihm bis an die Füße reichte. Als nach dieser Zeit sich das Wasser wieder verlief, ließ er los, um auf die Erde herabzukommen\*).

Außer dieser hindeutung auf die allgemeine Flut haben die Tlinkiten eine Sage, nach welcher Menschen in einem großen schwimmenden Gebäude sich retteten. Beim Zurückweichen des Wassers strandete dasselbe auf einem unter der Oberfläche befindlichen Felsen und zerbrach in zwei Teile, als das Wasser seinen früheren Standpunkt eingenommen hatte. Und daher rührt die Verschiedenheit der Sprachen; auf der einen Hälfte blieben die Tlinkiten, auf der andern alle übrigen Völkerschaften der Erde\*\*).

67. Auch in der Mythologie der Bella=Coola= (Bilchula=) Indianer, welche zwischen 52° und 53° nördl. Breite die Förden des Stillen Ozeans bewohnen, spielt der Rabe eine wichtige Rolle. Wie bei den Tlinkit,

<sup>\*\*)</sup> Holmberg, a. a. D.



<sup>\*)</sup> A. Krause, Die Alinkit=Indianer. Jena 1885, 257. Ahnlich bei Holmberg, Ethnogr. Stizzen über die Bölfer des russischen Amerika. Helfingfors 1855, I, 67. Wenja= minow in Zeitschrift f. Ethnologie II, 374.

brachte er den Menschen die Sonne, welche von einem großen Häupfling Masmasalanich in einem runden Raften verschloffen gehalten wurde. Diefer Masmafa= lanich ift gleichzeitig die mächtigste Gottheit der Bella-Als die Sonne am himmel entstanden war, perhand er sie mit der Erde durch ein langes Tau. welches beibe in angemeffener Entfernung voneinander hielt und verhinderte, daß die Erbe im Ozean verfant. Einst aber fing er an, bas Tau zu streden und zu behnen, und infolgedeffen fant die Erde tiefer und tiefer, jo daß die Bemäffer alles Land bis zu den Gipfeln ber Berge bebecten. Gin furchtbarer Sturm braufte augleich über die Erde hinweg, und viele Menschen, die sich in ihre Boote gerettet hatten, tamen um, mahrend andre weit verschlagen wurden. Endlich fürzte Masmafalanich das Tau wieder. Die Erde tauchte aus den Fluten empor und die Menschen verbreiteten sich aufs neue. Die ver= schiedenen Stämme aber hatten nun neue Wohnsite. Auch entstanden damals erft die vielerlei Sprachen, da früher alle Stämme nur eine Sprache gesprochen hatten.

Dr. Franz Boas, welcher diesen Mythus aus bem Munde der Bella-Coola niederschrieb\*), bemerkt die Abweichung desselben von den Flutsagen der Tlinkit, betrachtet jedoch mit Recht die Angabe über die Sprachverwirrung nicht als verdächtig, da ähnliche Züge bei

<sup>\*)</sup> Originalmitteilungen aus ber ethnolog. Abteilung der tonigl. Mufeen zu Berlin (1886), 179.

den Nachbarstämmen vorkommen. Bemerkenswert ift die Auffassung, daß die Erde im Ozean durch ein Tau schwebend erhalten wird.

## 3. Mittelamerifaner.

Die ausführlichsten Flutsagen Ameritas finden wir bei den verschiedenen Rulturvölkern Mexitos, bei benen überall ein Noah auftritt, ber aus einer großen Agteten, Tlasfalteten, Zapoteten, Flut gerettet wird. Mizteken, die Bewohner von Michoakan u. a. haben ihren Corcor, Teocipactli, Texpi, Nata, welche mit ihren Weibern aus der Flut in Rähnen sich retteten und das Menschengeschlecht fortsetten. Indem ich nun im fol= genden auf diese mexikanischen Flutsagen näher eingehe. bemerke ich, daß ich mich hier mehrfach an hubert Dome Bancroft halte, ber ben weitläufigen und oft verworrenen Stoff am lichtvollsten gruppiert und überall in sorgfältiger Weise bas reiche Quellenmaterial anaeführt hat \*). Die gewöhnlichste und verbreitetste der mexikanischen Flutsagen ist die folgende.

Im Atonatiuh, d. h. dem Weltalter des Wassers\*\*), bedeckte eine große Flut die ganze Erde, und alle Menschen wurden in Fische verwandelt. Nur ein Mann

<sup>\*)</sup> Native Races of the Pacific States III, 64 ff. u. V, 192.

<sup>\*\*)</sup> A. v. Humboldt, Sites des Cordillères et monuments des peuples indigènes. Paris 1869, 339 bis 419.

und ein Weib entkamen, indem sie sich in dem ausgehöhlten Stamme einer Cypresse (Ahahuete) bargen.
Der Mann hieß Coxcox, sein Weib Rochiquegal. Als
die Wasser sich etwas verliesen, landeten sie ihr Schiff
beim Pik von Colhuacan. Hier vermehrten sie sich
und sammelten ihre Kinder um sich, die aber alle taub
geboren waren. Da kam eine Taube, gab ihnen
Zungen und verlieh ihnen zahllose Sprachen. Nur
fünfzehn von den Nachkommen des Coxcox, welche später
Familienhäupter wurden, sprachen dieselbe Sprache oder
konnten sich untereinander verständigen und von diesen
fünfzehn stammen die Tolkeken, die Azteken und Acolhuas.

69. In Michoacan wurde eine Tradition bewahrt, nach der der Name des Geretteten Mannes Tegpi war. Er'rettete nicht nur, wie Corcor, sein Weib, sondern war so gludlich, in einem geräumigen Schiffe Frau, Rinder. verschiedene Tiere und Nahrungsmittel zu Als die Wasser sich verliefen, sandte er einen bergen. Geier aus, der nach der Erde ausschauen und ihm berichten sollte, ob wieder trodenes Land zu sehen. der Beier fättigte sich an den umherliegenden Leichen und dachte nicht an Rudfehr. Da schidte Tegpi andre Bogel aus, barunter einen Rolibri. Als nun die Sonne zu scheinen begann und die Erde wieder grünte, da fehrte ber Rolibri mit einem grünen Zweige gurud. Texpi fah, daß fein Schiff am Berge von Colhuacan

lag und landete hier. Entschieden durch driftliche Ein-fluffe entstanden.

70. Die Mexikaner in der Umgegend von Cholula hatten eine besondere Sage, in der sich die Geschichte vom Urfprunge der Bevölkerung Anahuacs, von Chico= moztoc oder den sieben Söhlen, mit der Flucht eines der Überlebenden aus der großen Flut (Apachihuilizili) verquickt. Bur Zeit jener Kataftrophe war nach Bedro be los Rios\*) das Land von Riefen bewohnt. Ginige bon diesen gingen zu Grunde, andre wurden in Fische verwandelt, während sieben Riesenbrüder sich dadurch retteten, daß sie sich in den Sohlen des Berges Tlaloc einschlossen. Ms die Wasser sich verliefen, ging einer ber Riesen, Xelhua, genannt der Baumeister, nach Cholula und begann einen tünftlichen Berg zu errichten, als ein Denkmal für den Tlaloc, der sie schützte, als die Flut überall bas Land bedeckte. Mis ber künftliche Berg sich bis zu ben Wolken zu erheben brohte, ba fandten bie Götter Feuer und vernichteten viele der Erbauer. Daher steht die Opramide von Cholula heute nur halb vollendet da\*\*).

<sup>\*)</sup> Pedro de los Rios, ein Dominikaner, schrieb 1566 den erklärenden Kommentar zu einem einheimischen Bilderkodex, der jest im Batikan ausbewahrt wird. A. v. Humboldt, Sites des Cordillères et monuments etc. Paris 1869, 116.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Es giebt verschiedene Sagen über die Pyramide von Cholula. Die von Humboldt auf die Autorität des Domisnisaners Pedro de los Rios hin erzählte erwähne ich nicht

Die Geschichte von Corcor, von der Flut, von dem merikanischen Ararat Culhuacan, dem Bogel, der den Taubstummen die Sprachen verleiht, beruht auf der Deutung verschiedener aztekischer Bilderschriften. einer der frühesten Schriftsteller, die sich mit meritanischer Mythologie beschäftigen und die durch Hörensagen zur Beit der Ronquifta fie kennen lernen konnten, beschäftigt fich mit ben Mutsagen. Nicht Olmos, nicht Sahagun, Motolinia, Mendieta, Irtlilgochitl und Camargo. Dieses muß natürlich Berbacht erregen und die Frage nahe legen, ob die Deutung jener Viktographieen auch eine richtige sei? In der That hat Don José Fer= nando Ramirez, Ronfervator des Nationalmufeums ju Mexiko, gezeigt, daß die Darftellungen der Bilberschriften (bei Clavigero, humboldt, Rings= borough u. a.) inkorrekt sind und daß sie falsch gedeutet wurden \*).

wegen des ihr innewohnenden Wertes, der gering ift, sondern weil sie uns zu erkennen ermöglicht, in welcher Weise Sagen unter den händen der ersten Missionare entstanden, die entzickt darüber waren, wenn sie biblische Bruchstücke unter den Überlieserungen der alten Mezikaner sanden und die vom Munde ihrer Reubekehrten als heimische Traditionen die biblischen Geschichten niederschrieben, die sie ihnen erst gelehrt hatten, jedoch vermischt mit andern Einzelheiten, von denen es schwer zu sagen ist, ob sie ersunden wurden, um Lücken in der Geschichte auszufüllen, oder ob sie wirklich einheimischen überslieserungen entstammen." E. B. Thlor, Anahuac. London 1861, 276.

<sup>\*)</sup> Bancroft, a. a. D. III, 68.

Die erste Quelle für jenes Misverständnis war eine die Wanderungen der Mexikaner darstellende Karte, welche Gemelli Carreri in Churchill's Collection of voyages, Vol. IV veröffentlichte und aus deren Bilderschriften er die Sündslut herauslaß; ihm sind dann Humboldt\*) und die übrigen gefolgt. Ramirez hat gezeigt, daß die Taube, von der man annahm, daß sie den Nachkommen des Corcor zahllose Sprachen verliehen habe, daß bekannte mexikanische Bögelchen Tihuitochan sei, welches den Ruf Tihui außstößt, d. h. laßt uns gehen, mit Bezug auf die in der Bilderschrift dargestellte Wanderung, wahrscheinlich eine Wanderung der Azteken um die Seen.

71. Indessen, wenn auch diese Bilderschriften sich nicht auf Flutsagen beziehen und falsch gedeutet sein sollten, so dürsen wir doch nicht annehmen, daß derartige Traditionen im alten Mexiko gesehlt haben. Es wäre geradezu wunderbar, wenn bei allen andern Amerikanern solche Sagen bestehen, bei den Mexikanern aber sehlten! Das Vorhandensein derselben erhält aber zunächst eine Stühe durch den berühmten Kodex Chimalpopoca, in welchem die mexikanische Flut erzählt wird. Derselbe ist in aztekischer Sprache mit spanischen Lettern von einem anonymen eingeborenen Autor niedergeschrieben und von Ixtlilzochitl kopiert

<sup>\*)</sup> Vues des Cordillères II, 176.

worden. Er ist nicht vollständig publiziert worden, sondern nur teilweise vom Abbé Brasseur de Boursbourg\*).

Als das Zeitalter Nahui = Atl tam, waren bereits 400 Jahre vergangen; bann tamen 200 Jahre, bann 76, da gingen die Menschen zu Grunde, wurden ersäuft und in Fische verwandelt. Der himmel näherte fich bem Waffer; an einem einzigen Tage ging alles zu Grunde und der Tag Nahui=Xochitl oder vier Blume verzehrte alles, was von unserm Fleisch war. bieses Jahr mar basjenige Cé-Calli ober ein Haus und am ersten Tage Nahui = Atl war alles verloren. Die Berge felbst gingen im Baffer zu Grunde und die Gewässer blieben ruhig während 52 Frühlingen. Jedoch gegen Ende des Jahres hatte Titlahuan einen gewissen Nata und sein Weib Nena gewarnt, indem er sagte: Macht keinen Wein mehr (nämlich Octli, Bulque), sondern höhlt euch eine große Cypresse aus und steigt da hinein, wenn im Monat Togoztli das

<sup>\*)</sup> Historia de los reynos de Culhuacan y Mexico, en lengua nahuatl, autor anonimo, enteramente de la mano de don Fernando de Alva (Ixtlilxochitl). Cette histoire, composée en 1563 et en 1579, par un écrivain de Quauhtitlan et non par Fernando de Alba. remonte, année par année, au moins jusqu'à l'an 751 de J. C. Brasseur de Bourbourg. Histoire des nations civilisées du Mexique. Paris 1857, I, p. LXXVIII. Das auf die Flut bezügliche Etüd ist im Appendig S. 425, in Rahuatl mit französischer übersetzung wiedergegeben; danach unser deutscher Auszug.

Wasser sich dem Himmel nähert. Dann stiegen fie hinein, und als Titlacahuan hinter ihnen die Thür geschlossen, sagte er ihm: Du sollst nur eine einzige Maisahre effen und bein Weib ebenfo. Als sie damit fertig maren, wollten fie herausgeben, benn die Baffer waren ruhig, und ihr Holzstamm (die Barte) bewegte sich nicht. Und als sie dieselbe öffneten, saben sie die Dann machten sie ein Feuer, indem fie Holz-Kische. stücke aneinanderrieben, und brieten Fische. Die Götter Citlallinicué und Citlallatonac, welche herniederschauten, sagten: D, himmlischer herr, was ift das für ein Keuer da unten, weshalb verräuchert man den Himmel? Da stieg Titlacahuan Tekcatliboca hinab und begann zu zurnen, indem er fagte: Wozu ift das Teuer hier? Und er ergriff die Fische, formte das Sinterteil, bildete den Ropf, und so wurden sie in Hunde (Chichime) verwandelt.

Die Warnung Natas durch Titlahuan, der Befehl, ersterer soll sich ein Schiff bauen, das Schließen der Thür durch Titlahuan, einer Thür, die bei merikanischen Schiffen unbekannt, sind jedenfalls verdächtige, später in die ursprünglich wohl echte Sage hineingetragene Züge.

72. Die den Mexikanern verwandten Mixteken (in Oajaca) erzählen nur wenig von der Flut, doch ist ihre Tradition der Bollzähligkeit halber hier aufzunehmen: Ein Mönch des vorigen Jahrhunderts, Gregorio

Garcia, fand die Überlieferungen der Mixteken in einem Buche des Klosters Cuilapa in der Nähe von Oajaca, das von dem Vikar des Klosters herrührte und mit indianischen Abbildungen, sowie deren Erklärungen versehen war\*). Es wird darin von den Göttern und der Erschaffung der Welt berichtet, der Himmel und die Erde werden für die Menschen eingerichtet, von der Erschaffung der letzteren ist aber keine Rede. Sie sind auf einmal vorhanden. Dann kam später eine große Flut, in der viele Söhne und Töchter, die den Göttern geboren worden waren, umkamen. Nachdem die Flut vorüber, wurde das Menschengeschlecht wieder hergestellt und damit das mixtekische Reich bevölkert.

73. Unter den Bölkern Mittelamerikas beanspruchen die Quiché in Guatemala ein besonderes Interesse durch ihre verhältnismäßig hohe Kultur zur Zeit der Eroberung, sowie durch das Borhandensein alter, in ihrer Sprache niedergeschriebener Dokumente, in denen auch die Flutsage eine Stelle findet. Es handelt sich hier um die unter dem Namen Popol Buh (Buch des Bolkes) bekannt gewordene Schrift, die kurz nach der Einführung des Christentums in Guatemala in der Quichesprache von einem unbekannten Eingeborenen niedergeschrieben, im Anfang des 18. Jahrhunderts

<sup>\*)</sup> Gregorio Garcia, Origen de los Indios. Madrid 1729, 327. Bancroft a. a. O. III, 70.

aufgefunden und von dem Dominikaner Ximenez ins Spanische übersett wurde\*).

Nach dem Bovol Buh waren die Götter, als sie die Tiere geschaffen hatten, mit diesen unzufrieden, da fie weder sprachen noch fie verehrten. Sie schufen baber Menschen aus Thon; doch auch diese Menschen waren sehr unvollkommen, sie konnten den Ropf nicht wenden, sprachen wohl, aber verstanden nichts. Da zerftörten die Götter durch eine Mut ihr unvolltommenes Wert. Es folgte nun eine zweite Menschenschöpfung, welcher der Mann aus Holz, das Weib aus Barg ge= Diese zweiten Menschen waren wohl bildet wurde. beffer als die ersten, doch noch sehr tierisch in ihrem Wesen; sie sprachen, aber in unverständlicher Beise. und zeigten sich auch den Göttern nicht dankbar. ließ Hurakan, das herz des himmels, brennendes barz auf die Erde regnen und ein Erdbeben kommen, durch welches fast alle damals lebenden Menschen, wenige ausgenommen, zu Grunde gingen. Die wenigen Über=

<sup>\*)</sup> Erste Ausgabe des spanischen Textes von Karl Scherzer, Wien 1857 unter dem Titel: Las historias del origen de los Indios de esta provincia de Guatemala etc. Das Original in Quiché nebst französischer Übersetzung verössentlichte 1861 zu Paris Brasseur de Bourbourg: Popol Vuh, Le Livre sacré et les mythes . . des Quichés. Jur Krititdes Werkes vergleiche D. Stoll, Zur Ethnographie der Republit Guatemala. Zürich 1884, 112. Weder die spanische noch die französische Übersetzung taugen etwas.

lebenden aber wurden zu Waldaffen. Endlich bildeten die Götter aus weißem und gelbem Mais zum drittenmal Menschen, die so vollkommen waren, daß die Götter selbst darüber erschracken; sie nahmen ihnen daher wieder einige Eigenschaften und so wurden normale Menschen daraus, von denen die Quiché abstrammen.

Diese Sagen erscheinen nicht beeinflußt von chriftlichen Prieftern; eine Zerktörung des Menschengeschlechts durch eine Flut, aber nicht wegen begangener übelthaten, wie im biblischen Berichte, ist die einzige Parallele, die sich ziehen läßt, und diese genügt nicht, da sonst der ganze Mythus abweicht, um auf Beeinflussung oder Entlehnung aus christlichen Quellen zu erkennen. Die dreisache Schöpfung und dreisache Zerstörung des Menschengeschlechtes ist ein echter Zug.

74. Die religiösen Anschauungen der Indianer Ricaraguas zur Zeit der Eroberung sind uns durch Examina erhalten, welche spanische Geistliche mit ihnen vornahmen. Im Auftrage des Gouverneurs von Ricaragua, Pedro Arias de Avila, veranstaltete 1528 Fray Francisko de Bobadilla mit dem Häuptling Mizezton, eine solche Prüfung, deren Wortlaut Oviedo ausbewahrte, und in der sich solche auf die Flut bezügliche Fragen und Antworten besinden. Bobadilla: Wist ihr, oder habt ihr jemals davon gehört, daß die Welt seit ihrer

Erschaffung einmal wieder zerstört wurde? — Indianer: Ich habe gehört, daß unsre Bäter sagten, sie sei einmal vor sehr langer Zeit durch Wasser zerstört worden. — B.: Wurden alle Menschen ertränkt? — J.: Ich weiß nicht; doch die Teotes (Götter) bauten die Welt wieder auf und bevölkerten sie mit Menschen und Tieren. — B.: Wie entslohen denn die Teotes? Auf einen Berg oder in einem Schiffe? — J.: Sie sind Götter, wie konnten die ertrinken? — B.: Wurden alle Tiere und Bögel ertränkt? — J.: Diejenigen, welche heute existieren, wurden von den Teotes neu geschaffen, ebenso die Menschen und alle Dinge. — B.: Wissen alle Indianer das, was du mir eben erzählt hast? — J.: Die Tempelpriester und die Kaziken wissen eis\*).

Dieser Bericht ist auch um deswillen von Belang, weil er uns zeigt, wie durch die Examina der christlichen Priester den Indianern die biblische Geschichte nahe= gelegt wurde. Sagte der Indianer zu den vorgelegten Fragen aus Denkfaulheit oder um dem Priester zu ge= nügen, einsach "ja", so war eine heimische Flutsage vor= handen, die mit der biblischen sich auf das schönste beckte.

<sup>\*)</sup> Transactions of the Americ. Ethnolog. Soc. III, 135. New York, 1853. Quelle ift Oviedo, Historia general y natural de las Indias.

## 4. Gübamerifaner.

75. Die Hochebene von Santa Té de Bogota im Staate Rolumbien hat eine Erhebung von 2500 bis 2600 Meter; fie ift rings von hoben Bergen umgeben. Der fast durchweg ebene Boden, die ganze geologische Gestaltung und die inmitten der Savannen vereinzelt auftretenden Felsen von Suva und Facatativa beuten barauf hin, daß wir es hier mit einem alten Seeboben zu thun haben. Der Rio Funza, welcher die Ebene bewässert, hat sich im Sudwesten derselben einen Durch= bruch geschaffen und bildet hier, nach dem Thal des Magdalenenstromes herabstürzend, den Wasserfall von Tequendama. Er liegt unfern des Ortes Soacha, wo man bereits sein Tosen hört. Der Muß fällt zunächst zwischen drei Felszaden auf eine niedrige Terrasse, von wo er, in Schaummassen aufgelöst, in einen tieferen Kelsenkessel fturzt, aus dem er als Wassergischt emporfprist. Die Sohe bes Falles beträgt nach Gros und Acosta 449 Kuß. Das vom Rio Kunza durchbrochene Querthal besteht aus Ralfsteinschichten \*).

Diese natürlichen Berhältnisse nun sind den Bemohnern der alten Hochebene von Cundinamarca Beweis für die Richtigkeit einer ihrer Mythen, in welcher auch die Flut eine Rolle spielt. Schon der Eroberer Gonzalo Ximenez de Quesada, als er zuerst

<sup>\*)</sup> Baftian, Rulturlander bes alten Amerita I, 309.

in dieses Land der Muyscas (Chibchas) vordrang, fand sie dort vor und nach seinen Handschriften hat sie Piedrahita veröffentlicht\*). Sie lautet folgen= dermaßen:

In den früheften Zeiten, als der Mond noch nicht da war, war die Hochebene von Cundinamarca ge= . schlossen und der Paß von Tequendama noch nicht Die Munscas lebten noch als rohe Wilde ohne Staat und Aderbau, als ein bartiger Greis bei ihnen erschien, der die drei Namen trug: Botschika, Nemque= theba, Buhé. Der lehrte fie das Land bauen, Rleider bereiten, die Götter verehren und Staaten bilden. Sein Weib hatte ebenfalls drei Namen: Hunthaca, Chia, Dubecanguna. Schon war fie, aber bos, und alle heil= famen Unternehmungen ihres Gatten suchte fie zu zer-Wirklich wußte sie es durch ihre tückischen ftören. Baubertunfte zu bewirten, daß der Landesfluß Funga. jest Rio Bogota, dermaßen anschwoll, daß die ganze Hochebene durch eine Flut überschwemmt wurde. ein kleiner Teil der Bewohner konnte auf die Gipfel der Berge entfliehen. Jest aber entbrannte Botichitas Born, der das bose Weib von der Erde verbannte und in den Mond verwandelte. Um aber dem Übel hier auf Erden abzuhelfen, öffnete Botschifa die Felsenwand

<sup>\*) 2.</sup> F. Piebrahita, Historia general del Nuevo Reyno de Grenada 17. A. v. Sumbolbt, Sites des Cordillères et monuments des peuples indigènes. Paris 1869, 42.

und gab dem Wasser durch den majestätischen Wasserfall von Tequendama seinen Ablauf. Das Land wurde trocken gelegt und von den übrig gebliebenen Menschen für die Kultur genommen.

Wir haben es hier offenbar mit einer ursprünglichen, an die natürlichen Berhältnisse anknüpfenden Sage zu thun, welche mit dem mosaischen Berichte keinerlei Über= einstimmung zeigt. Sie gehört in die Klasse der Flut= sagen, welche von den Seedurchbrüchen und damit verknüpften Überschwemmungen handelt.

Die Peruaner hatten verschiedene Mutsagen. In einer berfelben wird berichtet, daß die ganze Erd= oberfläche durch eine große Überschwemmung verändert wurde, mahrend deren die Sonne fünf Tage verfinftert Alle lebenden Wesen wurden vernichtet, ausge= mar. nommen ein Schäfer nebst seiner Familie und Berbe. Der Schäfer hatte nämlich einige Zeit vor der Flut bemerkt, daß seine Llamas sehr traurig waren und die ganze Nacht hindurch den Lauf der Sterne beobachteten. Erstaunt darüber, befragte er die Tiere, was das zu bedeuten habe, worauf fie feine Blide auf eine Gruppe von fechs' Sternen hinlenkten, die ein Zeichen waren, daß die Welt bald von einer Flut zerftort werden follte; wolle er der Zerstörung durchs Wasser entgehen, so möge er mit den Seinen und der Herbe auf die Spite bes nächsten Berges flüchten. So that jener und bestieg ben Berg Ancasmarca, wo bereits eine Menge anderer Tiere sich zusammengestüchtet hatte. Raum war jener oben angelangt, als das Meer seine User verließ und mit furchtbarem Getöse in das Land einbrach. Als nun die Wasser höher und höher stiegen, Ebenen und Thäler überschwemmend, siehe, da stieg der Berg mit ihnen und schwamm gleich einem Schiff auf den Wogen. Dieses dauerte fünf Tage, während welcher die Sonne verborgen und die Erde in Duntelheit gehüllt blieb. Am fünften Tage aber begannen die Wasser sich zu verlaufen, die Sterne erschienen und die Erde ward wieder von den Nachsommen des Schäfers von Ancasmarca bevölkert.

77. Gine andere peruanische Sage berichtet. daß zwei Brüder in ähnlicher Weise der großen Mut entgingen, indem fie auf einen Berg flüchteten, der auf den Wogen schwamm. Ms die Wasser schwanden, standen sie allein auf der Welt; sie hatten alle ihre Speisen verzehrt und stiegen in die Thaler hinab, um sich Nahrung zu suchen. Ob sie etwas fanden, wird nicht gesagt; als sie aber wieder in ihre Sutte auf die Bergspite gurudkehrten, fanden sie bort von unbekannter Sand ein Mahl bereitet. Um zu erfahren, woher dieses stamme, verstedte der eine Bruder sich hinter der Sütte. während der andere wieder ins Thal hinabstieg. Jener entdeckte denn bald auch zwei Arapapageien mit Weiber= gesichtern, welche kamen und ein Mahl aus Brot und Fleisch bereiteten; als diese den versteckten Bruder gewahrten, da versuchten sie zu entsliehen. Der Mann aber ergriff einen Ara und dieser wurde sein Weib. Von ihm hatte er drei Söhne und drei Töchter, die Stammeltern der Caffaris, welche den Ara noch jetzt verehren\*).

Bei den Araukanern hat fich das An= 78. benten an eine große Wasserflut erhalten, aus der sich nur wenige Menschen auf einen hoben dreispitigen Berg retteten, der bei ihnen Thegtheg, der Lärmende oder Bligende, genannt wird. Dieser Berg schwimmt auf bem Waffer. Die Flut aber entstand nach einem hefti= gen, mit vulkanischen Ausbrüchen begleiteten Erdbeben. Sobald nun die Araukaner ein heftiges Erdbeben veriburen, suchen fie fich auf einen Berg zu retten, bamit sie vor den Überflutungen des Meeres, die nach einem Erdbeben zu befürchten, sicher find. Dabei versoraen sie sich mit Lebensmitteln und hölzernen Schusseln. lettere, um fich ber Site wegen ben Ropf zu bededen, wenn der Berg, auf dem sie sich befinden, etwa durch das Meer bis zur Sonne erhoben wurde \*\*).

Der Zug, daß der Berg, auf welchem die Rettung der überlebenden Menschen erfolgt, auf dem Wasser schwimmt gleich einem Schiffe, zeigt die Verwandtschaft

<sup>\*)</sup> Brasseur de Bourbourg in Landa, Relacion XXX. Rach Bancroft, Native Races of the Pacific States V, 15.

\*\*) Molina, Eroberung von Chili, Leipzig 1791, 76.

ber peruanischen und araukanischen Sagen, in beiden ist auch deutlich ausgedrückt, wie es sich um eine Meeres-flut handelt, die von den Küsten aus sich über das Land ergoß, infolge vulkanischer Ausbrüche, wie die araukanische Sage beweist.

79. Jaia, ein reicher und mächtiger Razike auf der Insel Haiti, erschlug seinen Sohn, der sich gegen ihn vergangen hatte; nach Landessitte bestattete er die Gebeine desselben in einem großen Kruge, in welchem sie sich in Fische verwandelten. In dem Kürdiskruge, so rühmte sich Jaia, habe er das ganze Weer verschlossen, und als nun eines Tages seine neugierigen Brüder in Abwesenheit Jaias in den Krug schauten, siel dieser auf die Erde und zerbrach. Da ergoß sich eine endlose Flut, welche die ganze Erde überschwemmte, so daß nur die Spizen der Berge daraus hervorsahen, welche die heutigen Untillen bilden\*).

Der große Krug, in welchem das Weltmeer versichlossen ist, welches durch eine neugierige Handlung daraus befreit wird und nun die Flut anrichtet, ist ein echt indianisch-karibischer Zug in den Legenden, der auch anderweitig wiederkehrt, so gleich auf dem Festlande.

80. Rach der Legende der Acamoio in Britisch Guiana schuf der große unsichtbare Geist Makonaima

<sup>\*)</sup> Wash. Irving's Columbus book VI, chapt. X.

einen hohen wunderbaren Baum, deffen Afte alle ver= schiedene Fruchtarten trugen, von denen sich die Tiere Diesen Baum stellte er unter die Aufsicht seines weisen Sohnes Sigu, der beschloß, den Baum au fällen, um alle Zweiglein und Splitter besselben au pflanzen, damit die ganze Erde mit so fruchtbaren Der übrig gebliebene Stumpf Bäumen bedeckt werde. bes Baumes war aber hohl und mit Waffer gefüllt, in welchem ber Laich verschiedener Fischarten schwamm. Sigu mußte aber nicht, daß das Waffer im Baumftumpfe mit unterirdischen Quellen in Berbindung ftand, die nun mächtig zu strömen begannen und überliefen. Schnell verstopfte er baber die Öffnung mit einer Wallamba, einer eng geflochtenen Matte, und das Ausströmen des Wassers war verhindert. Da fam der neugierige Affe Iwarrita, der unter der Matte Rostbar= keiten verborgen wähnte und sie entfernte. Da strömte das zurückgehaltene Wasser wieder mit voller Macht hervor und überflutete die ganze Erde. Siau aber flüchtete mit seiner Berbe auf die höchsten Stellen des Landes, wo er die Tiere, die nicht klettern konnten, in einer Söhle verschloß, während er mit den übrigen eine hohe Palme erkletterte. Dort oben fagen fie nun Tag und Nacht, frierend und hungernd, bis die Wasser sich verliefen, mas Sigu baran erkannte, daß er von Zeit zu Reit Valmnuffe herniederwarf, aus beren Ton beim Aufschlagen er merkte, wie das Wasser mehr und mehr sank, und schließlich die fallenden Kerne anzeigten, daß sie wieder auf Erde sielen. Da stiegen alle herab, auch die in der Höhle eingeschlossenen Tiere wurden befreit, der neugierige Affe bestraft, und die Erde grünte und blühte wieder, die Zweige und Samen des Wunderbaumes keimten und bedeckten den Boden mit Fruchtbäumen\*).

81. Die Arawaten in Britifd Guiana glauben, daß seit der Erschaffung der Welt diese zweimal zer= stört wurde, einmal durch Feuer und dann durch eine Jedesmal als eine Folge der Übelthaten Wasserflut. ber Menschen, veranlaßt durch Aiomun Kondi, den großen "Bewohner der Höhe". Diejenigen, welche der Warnung vor dem kommenden Feuer glaubten, retteten Auch der durch mitleidiges Herz fich in einer Söhle. und Weisheit ausgezeichnete Säuptling Mareremana, dem das Rommen der Flut angezeigt war, rettete sich und seine Familie in einem Rahne. Damit er nicht in das Meer hinausgetrieben wurde, fern von seiner Beimat, bereitete er fich ein langes Seil aus Lianen, mit welchem er seinen Rahn an ben Stamm eines starken Baumes festband. Als die Wasser verrannen, fand er sich in der Nähe seines früheren Aufenthalts mieder \*\*).

<sup>\*) 23.</sup> O. Brett, The Indian Tribes of Guiana. Condon 1868, 378 bis 384.

<sup>\*\*)</sup> Brett a. a. D. 399.

Die Überlieferung der benachbarten Makufi berichtet, daß der große und gute Beift Makunaima die Erbe mit ihren Bäumen und Pflanzen erschuf; er ftieg dann auf einen hoben Baum und hieb mit feiner Streitart Rindenstude von demfelben ab, die er in einen Flug warf und dadurch in allerlei Tiere verwandelte. Dann erst schuf er einen Mann, ber in tiefen Schlaf verfiel und als er erwachte, ein Weib an seiner Seite stehend fand. Der bose Geist Epel erhielt die Ober= hand auf der Erde und Makunaima schickte große Waffer. Nur ein Mann entfloh diesen in einem Rahne, von welchem er eine Ratte aussandte, um zu seben, ob die Wasser gefallen. Sie kehrte mit einem Maiskolben zurud. Jener einzige Menfch, der die große Flut über= lebte, warf bann Steine hinter fich, die zu Menschen werdend, die Erde von neuem bevölkerten\*).

Es ift nicht schwer, in dieser Tradition neben alten überlieferungen (wie sie sich bei den Acawoio S. 118 sinden), die den Grundstock bilden, ganz moderne christliche Einflüsse zu erkennen, wie z. B. das Entstehen des Weibes nach dem tiesen Schlafe des Mannes, das Aussenden der Katte, die mit einem Maiskolben zurücksehrt, während andererseits das Werfen der Steine hinter sich an die Deukalionische Flut gemahnt, ein Zug, der noch bei anderen Stämmen am oberen Orinoco wiederkehrt.

<sup>\*)</sup> Ricard Schomburgt, Reisen in Britisch , Guiana II, 319 bis 320.

- Die Maipuri an den großen Wafferfällen, die Tamanacos und andere erzählen nämlich, daß zur Zeit ber großen Baffer ihre Mütter sich in Rahne fetten. um sich vor der Überschwemmung zu retten, welche die Erbe bis an die höchsten Bergspipen überflutete. man jene Indianer, in welcher Weise bas menschliche Geschlecht die Zeit der großen Waffer überlebt habe, fo antworten sie: Alle Menichen kamen in den Wassern um, nur ein Mann und ein Weib retteten sich auf ben Berg Tamanaku an den Ufern des Afiveru (oder Cuchi= Rachdem die Wasser sich verlaufen, warfen die Überlebenden die Steinkerne der Balma de Moriche (Mauritia) hinter sich über die Röpfe; da entstanden aus den Kernen, welche der Mann warf, Männer, aus jenen der Frau Frauen, und so wurde die Erde aufs neue bevölkert\*).
- 84. Es scheint, als ob bei den meisten Indianersstämmen Südamerikas, namentlich im Gebiete des Amazonenstromes und in Brasilien sich Flutjagen sinden, die aber noch wenig gesammelt sind. Aurze Andeutungen sind aber vorhanden, und zwar schon gleich nach der Entdedung. So hörte Hans Staden aus Homberg, welcher 1550 zehn Monate lang unter den Tupinamba an der brasilianischen Küste als Gesangener lebte, diese

<sup>\*)</sup> Sumbolbt, Anfichten ber Ratur I, 240. Richard Schomburgt a. a. D. II, 320.

erzählen: "Es sen einmal ein groß wasser gewesen, hab alle ihre Borvätter versaufset und etliche seien in einem Nachen darvon kommen, etliche auff hohen beumen. Welches ich achte, es müsse die sündslut gewesen sein\*)."

- 85. Tupe, das höchste Wesen der Tupi, wies eine einzige Familie, die des weisen Mannes Tamanduare, an, auf Palmbäume zu steigen, um dort die Übersschwemmung, in der das Menschengeschlecht unterging, abzuwarten. Nach derselben stiegen sie herab und besvölkerten die Erde wieder\*\*).
- 86. Die Bototuden haben die Überlieferung von einer großen Überschwemmung \*\*\*).
- 87. Bei den Carajá am Araguay (Nebenfluß des Amazonenstroms) fand Dr. Chrenreich eine "sehr originelle Sintslutsage" †). Marcop berichtet Gleiches von den Mesaya am Amazonenstrom ††).
- 88. An die Stelle des Wassers kann das vernichtende Feuer treten, wie dieses in der Mythologie der Yura = carés in Bolivia der Fall. Sararuma oder Aima Susie, ein böser Geist, stedte weit und breit das Land

<sup>\*)</sup> Ausgabe von Rlupfel, Stuttgart 1859, 184.

<sup>\*\*)</sup> Simam de Basconcellos, Noticias curiosas de Brasil 52. Rad Prinz Wied, Brafilien II, 59.

<sup>\*\*\*)</sup> Bring Bied, Brafilien II, 59.

<sup>†)</sup> Berhandl. der Berliner Anthropolog. Gef. 1888, 548.

<sup>††)</sup> Tour du Monde XV, 136 (1867).

in Rlammen, so daß tein Baum, tein lebendes Wefen dem Feuer entrinnen konnte. Nur ein Mann war so vorsichtig gewesen, sich eine Soble zu graben, in welcher er sich, reich mit Lebensmitteln versehen, aufhielt, bis die Flammen erloschen waren. Er allein entging der allgemeinen Bernichtung. Um zu wissen, ob das Feuer immer noch ftart mar, ftedte er von Zeit zu Zeit eine lange Rute aus seiner Soble hervor. Zweimal fand er sie angebrannt, aber jum britten Male mar fie talt. Dann wartete er noch vier Tage, ehe er sich ans Tageslicht wagte. Es fah fehr muft aus auf der Erde, er fand nirgends Schutz und Lebensmittel; da kam Sararuma und sprach: "Du dauerst mich", gab ihm eine Handvoll Körner, die er faen follte, und wie durch Bauber entstand prächtiger Bald \*).

In einem Lande, wo Savannenbrände weite Erdstrecken mit allem Lebenden verwüsten, nimmt solches Naturereignis den Charakter der die Erde vernichtenden Flut an und die Parallele wird augenscheinlich. Die rettende Erdhöhle tritt an die Stelle der Arche, die dreimal ausgestreckte Rute vertritt die ausgesandte Taube. Es ist wie eine übersetzung aus einer Sprache in die andere und doch scheint mir die Sage unverfälscht.

<sup>\*)</sup> Die Puracarés : Indianer. In der Zeitschrift "Das West: land", Bremen 1852, I, 125.

### Die Verbreitung der flutsagen.

Nach meiner Zusammenstellung, deren Lückenhaftigkeit mir wohl bewußt ist, die aber immerhin noch mehr bietet, als disher gesammelt wurde, läßt sich nun in großen Zügen überschauen, wo überhaupt Flutsagen vorkommen. Es ergiebt sich sofort, daß dieselben nicht universell sind.

In Borderasien, Persien, Tibet, Border= und Hinterindien kommen sie vor. Sie erscheinen so verwischt und selten auf dem großen oftasiatischen Archipel, daß ich sie hier fast ausschließen möchte. Inselartig vereinzelt ist die Flutsage auf der Halbinsel Kamtschatka vorhanden. Danach ergiebt sich, daß dieselbe in Arabien, Innerasien, ganz Nordasien, China und Japan fehlt. Europa hat eigentlich nur in den hellenischen Flutsfagen seine Bertretung auf diesem Gebiete. Das wenige was sonft mitgeteilt wurde, erscheint aus der biblischen Quelle geflossen, die in heimische Gewänder gekleidet wurde oder sich auf echt vorhandenen Stoff aufpfropfte.

Afrika ist, worauf schon von andern hingewiesen wurde, auszuschließen. Es sind allerdings einige auf natürliche und örtliche Ereignisse hinweisende Flutsagen vorhanden; dieses ist aber dem ganzen großen Erdeteil gegenüber so wenig und verschwindend, daß es übergangen werden kann. Wenn der äußerste Süden mehr Anklänge zeigt, so ist hier christliche Beeinflussung maßgebend gewesen.

Bom auftralischen Festlande an über Neu-Guinea durch Melanesien, Mikronesien und Polynesien bis zu den Sandwichinseln finden wir die Flutsagen.

Sie find in Amerika von den Eskimo im Norden bis zu den Araukanern im Suden überall vorhanden.

## Rein gemeinsamer Ursprung der Flutsagen.

Die Gemeinsamkeit aller Sintflutsagen und die Burudführung berfelben auf ein großes Greignis, basselbe, welches in der Bibel erzählt wird, ift eine Unnahme, die noch vielfach Geltung hat und ihre Bertreter selbst in gelehrten Rreisen findet. Lénormant\*). welcher auf diefem Standpunkte fteht, fagt: Der Sint= flutbericht sei une tradition universelle dans tous les rameaux de l'humanité, à l'exception de la race noire. Aucun mythe religieux ou cosmogonique ne présente ce caractère d'universalité. Daber find diefe Sagen ber nachtlang eines wirklichen, fürchterlichen Ereignisses, welches die ersten Menschen traf und bei deren Nachtommen nicht in Bergessenheit geriet; es fand statt in der Nähe der Wiege des Menschengeschlechts.

<sup>\*)</sup> Origines de l'histoire d'après la Bible I, 489.

Abgesehen davon, daß wir über die "Wiege des Menschengeschlechts", wie der vage Ausdruck lautet, noch gar nichts wissen, sind die Flutsagen durchaus nicht so allgemein über die Erde verbreitet und bei allen Bölkern — von den Regern abgesehen — zu sinden, wie Lénormant meint. Meine Zusammenstellung läßt noch gewaltige flutsagensreie Gebiete erkennen; daneben sinden sich räumlich begrenzte Sagengebiete von Fluten, die auf meist bestimmte natürliche Ber=hältnisse zurückgeführt werden können.

Bereits Jakob Grimm hatte das Richtige getroffen\*), wenn er sagt: "Es scheint mir unmöglich, die Vielheit aller Dichtungen von der großen Flut und von der Erschaffung des Menschengeschlechts auf die mosaische Urkunde zurückzuführen, aus der sie verwildert und entstellt sein sollten, das verbieten schon die eigentümlichen Vorzüge, Mängel und Abweichungen einer jeden." Muß denn diese Sage gerade bei den Semiten entstanden sein, und könnten, wenn wir einmal von einem Urquell ausgehen wollten, die Hebräer nicht auch von andern Völkern etwas angenommen haben? Die Wahnvorstellung von der völligen Originalität der Juden in allen Dingen ist von der vergleichenden Völkerkunde doch längst zurückgewiesen worden, und vieles, was nur auf sie oder ihren Gesetzgeber zurückgeführt wurde (Be=

<sup>\*)</sup> Deutsche Mythologie3 547.

schneidung, Speiseverbote 2c.) erweist sich als weit verbreiteter Brauch oder älter als bei den Juden.

Die vergleichende Ethnographie und das Studium des Folklore haben uns heute weit genug geführt, um uns zu zeigen, daß Sagen und Erzählungen ihre Wurzeln in der Natur des menschlichen Geiftes haben. Ihr Dasein hängt nicht ab von einer Rasse; gewisse Formen derselben find unter günstigen Umständen aller= bings von einem Bolke zum andern gewandert und haben bort, verändert nach den bortigen Berhältniffen, Lokalfärbungen angenommen oder mit vorhandenen Mythen sich vermischt, so daß es Sache der Kritik ift, hier Ursprüngliches und Eingewandertes zu scheiden. Daß die geologische Diluvialperiode ausgeschloffen und mit der mosaischen Fluterzählung nicht in Zusammen= bang zu bringen sei, wird jest allgemein zugegeben, wie denn überhaupt bon einer die gange Erde beden= ben Flut nicht die Rede sein kann und es sich nur um örtliche, teilweise Überflutungen handelt. Dit dem= selben Rechte, wie der biblische Bericht, spricht der Indianer Amerikas ober ber Subfeeinfulaner von ber Überschwemmung der ganzen Erde; es ift eben die Erde, soweit fie in seinen Gefichtstreis fällt, barunter zu verstehen. Die Sage hat überhaupt die Neigung, bas Rleine jum Großen ju geftalten, ein Ereignis, bas nur örtlich war, wird von ihr zur Weltbegebenheit aufgebauscht.

Abgesehen auch bavon, daß die Flutsagen keineswegs in dem Grade universell find, wie man gewöhnlich an= nimmt, spricht der innere Inhalt derfelben gegen Bei vielen zeigt sich, wie wir gemeinsamen Ursprung. gesehen haben, ber offenbare Rusammenhang mit ber biblifchen Urfunde fo deutlich, daß fofort der Ginflug driftlicher Missionare in die Augen springt. Oft ift es die mosaische Erzählung, der nur ein örtlicher Mantel umgehangen wird, noch häufiger aber die Aufpfropfung derfelben auf eine echte, vorhandene Flutüberlieferung, die dann erst von dem biblischen Beiwert befreit werden muß, um sie genau zu erkennen. Säufig ift auch nur Die nadte Thatsache von einer großen Flut überliefert, in welcher viele Menschen untergingen, einige aber sich auf Berggipfel oder vorsichtig in Kähnen retteten, welche vorher mit Lebensmitteln versehen waren. Solde Er= eignisse find so natürlich und einfach, daß man dabei nicht an Entlehnung zu denken oder einen Nachhall des biblischen Berichtes anzunehmen braucht. Und will man dennoch letteres, warum fehlen denn alle übrigen gleich= wertigen biblischen Erzählungen, warum ift benn 3. B. bie Schöpfungsgeschichte nicht erhalten geblieben und nur die Sintflutfage?

Mit den aussichmudenden Einzelheiten ist es etwas anderes, und diese, wenn sie zu sehr an den biblischen Bericht sich anlehnen, geben uns oft Fingerzeige für eine Entlehnung und für spätere christliche Einflüsse.

Man hat es wohl als charakteristisch für den biblischen Bericht von der Flut hingestellt und diesen allein außzeichnend, daß die Flut als ein göttliches Strafgericht über das sündhafte Menschengeschlecht kam und durch dieselbe die Bertilgung stattsand. Aber auch dieser Zug sindet sich anderweitig in durchaus echten Flutsagen und erscheint mir nicht auffällig.

In dem von mir mitgeteilten Stoffe ist ein Strafgericht durch eine vernichtende Flut, ausgehend von einem höheren Wesen und versügt wegen der Sünden der Menschen, erzählt bei den Kohls (9), den Mincopi (10), bei den Dajaks (17), den Fidschiinsulanern (37), den Pelauinsulanern (38), auf den Gesellschaftsinseln (39), bei den Algonquin (46), den Arawaken (81). Bon diesen können aber nur die unter 9, 10 und 81 ausgeführten Sagen als biblisch beeinflußt gelten.

Die Aussendung der Taube aus der Arche und ihre Rückfehr mit dem Ölzweig ist schon eine bezeichnendere Einzelheit, die bei ihrem Borkommen in den Flutsagen der Naturvölker Berdacht erregen muß. Namentlich bei den Indianern treten verschiedene Bögel, der Rabe, die Moschusratte an die Stelle der Taube, bei andern der Copote (64). Stets ist dabei aber zu bedenken, daß im Bereiche seefahrender Bölker das Mitnehmen von Bögeln auf weiten Seereisen, um durch diese in zweiselhaften Fällen die Küstenrichtung zu erkennen, nichts Ungewöhnliches ist und daher leicht

in den Sagen Aufnahme finden konnte. Gerade im Altertum finden fich darauf bezügliche Beispiele, wie folder Gebrauch im Indischen Meere bei ben Seefahrern von Taprobane erwähnt wird\*). Die Argonauten lassen Tauben fliegen, um von der Möglichkeit der Fahrt durch die Symplegaden sich zu überzeugen \*\*). Alote Bilgebarfon, der 868 auszog, um Island zu entdecken, führte nach dem Landnambuk\*\*\*) drei Raben mit sich, die ihm als Wegweiser dienen sollten und von benen man annahm, daß fie bei der Rähe von Land biefem zufliegen murben, fo daß ber Seefahrer ihnen bloß zu folgen brauchte. Auch in den Mythen der nordamerikanischen Bölker spielen während der Flut ausgesandte Tiere eine Rolle, um Land zu erkundigen. Auf Menaboschus Gebeiß taucht die Bisamratte unter. um Erde von dem untergegangenen Lande heraufzu= holen (47), aus der dann wieder die neue Welt geschaffen wird. Und so noch öfter ähnlich bei den Auch die vor der Aut sich in Höhlen flüchtenden Peruaner erhielten durch die mit Erde beschmutten Pfoten der Hunde Kenntnis vom Ablauf der Gemässer +).

<sup>\*)</sup> Plinius, Hist. Nat. VI, 24.

<sup>\*\*)</sup> Apollon. Rhod. Argon. II, 328 sq.

<sup>\*\*\*)</sup> II, 2, §. 7. Die letten drei Citate nach Movers, Phönizier.

<sup>†)</sup> Zarate, Historia del descubriemento del Pery. Antwerpen 1555. Rapitel 10.

In der Legende der Ké-Insulaner (westlich von Neu-Guinea) sind zwei Brüder in die Wolken verset; sie bohren ein Loch durch den Himmel, um zu sehen, was unter ihnen liegt. Um dieses zu erfahren, lassen sie einen Hund an einem Seile hinab, den sie später wieder emporziehen; als sie sehen, daß seine Füße mit Sand beschmutt sind, wußten sie, wo die Erde war, zu der sie hinabkletterten \*).

Sigu, der Gerettete der Acawaio in Britisch=Guiana (80) wirft von der hohen Palme, auf welcher er fist, von Zeit zu Zeit Rüsse herab, aus deren Ton beim Aufschlagen er merkt, wie hoch das Wasser noch steht, bis schließlich die aufschlagenden Palmnüsse ihm zeigen, daß sie auf die Erde fallen.

Bei den Yuracarés, wo die Erde statt durch Wasser durch eine Feuersbrunst vernichtet wird (88), steden die Geretteten von Zeit zu Zeit eine lange Rute aus ihrer Höhle hervor; ist sie noch angebrannt, so wütet das Feuer noch und erst als sie, beim dritten Hinaussteden, unverbrannt ist, wagen sie sich ans Tageslicht.

Der Zug in der Deukalionischen Flut (21), daß Menschen durch das Werfen von Steinen entstehen, kehrt wieder bei den Indianern Guianas (82, 83) und zwar ganz unvermittelt.

Ms ein sich wiederholender Einzelzug tritt auch die Borausverkündigung der Flut durch Tiere ein. Bei

<sup>\*)</sup> Folk-Lore Journal VII, 22.

den Tschiroki (53) ist ein Hund der Warner, bei den Beruanern sind es Clamas (76).

Wieder gilt als ein die Gemeinsamkeit der Flutfagen beweisender Bug, daß das Schiff, in welchem die Überlebenden sich retten, auf einem hohen Berge strandet. Sofort will man darin ben Ararat erkennen. Wie aber die Rettung in einem Schiffe ein durchaus natürlicher, keine Entlehnung beweisender Zug ift, so auch das Sigenbleiben des Schiffes auf einem Berge und daß biefes ein hoher, durch die Formen in die Augen springender fein muß, ift beim Wefen der Sage Darum kehrt auch ber Ararat so oft ganz natürlich. wieder. In Indien (4. Naubandhanam), der Tendong bei den Leptscha (7), die Insel Wolaemi bei den Mincopi (10), der Lulumut bei den Binnas (14), der Ru= jatu auf Ceram (15), ber Parnag (nach andern Othrys, Athos) bei den Hellenen (21), Mbengge bei den Fidschi= infulanern (37), die Infel Taomarama bei den Gesell= schaftsinsulanern (39), der Tschaneguta der Loucheur (52), der "Befestiger" in der Olympic Range bei den Clallam (57), die Cascade Range bei den Puyallop (58), ber Taylors Beak bei ben Mattoal (S. 93 Anmerk.), ber Pik von Colhuacan in Meriko (68), der Ancasmarca in Beru (76), der Thegtheg (78) bei den Araufanern, der Tamanaku (83) am Orinoko sind solche Barallelen des Ararat. Aber nur der kleinere Teil (4. 7. 15. 37. 39. 78.) diefer Rettungsberge erscheint in un=

verfälschten Flutsagen, eine etwas größere Zahl findet sich in solchen, die mit biblischen Elementen durchsett sind.

Es giebt aber noch andere in den Flutjagen bei wiederholende Büge, den entfernteften Bölkern fich bie aus gang natürlicher Beranlaffung fließen, aber nicht als Beweisgrund einer Entlehnung aufgefaßt werden fönnen. In vielen Flutsagen kehrt der Zug wieder, daß das rettende Schiff an ein Seil gefesselt In der Bibel fehlt er. Läßt man ein solches einzelnes Argument als traftig genug gelten, um Ent= lehnung festzustellen, jo ift ein Zusammenhang bei ben Flutsagen der Inder (4), der Kamtschadalen (19), der Wogulen (25), der Pelauinfulaner (38), der Twana (56) und Arawaken (81) vorhanden, bei denen allen das feffelnde Seil von Wichtigkeit. Es ift fo natürlich wie eine auf Rundschaft entsendete Taube oder das Stranden des Rettungsichiffes auf hohem Berge.

Gewiß ist es auch ein schwer wiegender Grund gegen die vermeintliche Universalität der Flutsagen und gegen einen gemeinsamen Ursprung der letzteren, daß die den Hebräern benachbarten Völker ohne Kenntnis derselben waren. Bei den Arabern findet sich nichts, was auf eine Flutsage hindeutet, tropdem sie Semiten und die nächsten Nachbaren der Babylonier und Hebräer sind. Sie weichen in mythologischer Beziehung überhaupt start von den Nordsemiten ab, und ihre Götterwelt,

vor dem Auftreten Wohammeds, ift eine durchaus andere, als jene der übrigen Semiten\*).

Das gewöhnlich nach Regen lechzende und nichts weniger als zu überschwemmungen geneigte Eran macht von vornherein die übertragung der Flutsage vom vorderasiatischen Boden dorthin unwahrscheinlich. Troßedem wollen verschiedene Gelehrte gefunden haben, daß die große Flutsataftrophe der Genesis im Avesta wiederzusinden sei, eine Ansicht, welcher Friedrich Spiegel nicht beipslichtet\*\*). In einer Erzählung des Bundehesch tommt allerdings eine Flutsage vor, die jedoch keinerlei Analogie mit dem biblischen Bericht bietet und weiter oben angeführt wurde (3).

Auch die südwestlichen Nachbaren der Hebräer, die Ägypter, besitzen keine Flutsage. Ihr sast regenloses Land weist dieses schon ab. Lauth\*\*\*) will allerbings eine ägyptische Flutsage gefunden haben; es ist dieses eine hieroglyphische Inschrift "Die neue Weltordnung nach Vernichtung des sündigen Menschengeschlechts", welche sich in einer kleinen Kammer beim Königsgrabe

<sup>\*)</sup> Bergl. L. Arehl, Die vorislamischen Araber. Leipzig 1863. Da ist von Sterndienst, von Sa'd und Sa'id, von Al-Juls, Suhail und dergleichen die Rede — turz, ein ganz anderes Pantheon als bei ihren Stammverwandten. Arabien stennt die von Regengüssen angeschwollenen Wadis, aber keine Überschwemmungen und damit keine Flutsagen.

<sup>\*\*)</sup> Genefis und Avefta im "Ausland" 1868, 656.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus Agpptens Borgeit. Berlin 1881, 63 ff.

des Bharao Seti I. (um 1350 vor Chr.) in Theben befindet und die B. Brugich unter diesem Titel herausgegeben hat\*). Gerade aber biefe Sage von ber Bernichtung bes Menschengeschlechts infolge feiner Gundhaftigkeit giebt dem Texte eine besondere Bedeutung, da fie unwillfürlich an die biblische Überlieferung von der Vertilgung des fündhaften Menschengeschlechts er= Hier wie da die Vorstellung von einem gött= lichen Strafgerichte, bas nur die Auserwählten dem allgemeinen Untergange entzog. Sonst beweat sich die äanptische überlieferung nur in dem engbegrenzten Rahmen mythologischer Vorstellungen, und es ist auch, außer den angeführten Übereinstimmungen, nicht ein einziger weiterer Rug in ihr vorhanden, welcher eine Bergleichung mit der biblischen Überlieferung gestattet \*\*). Namentlich ist von einer Wasserflut in ihr durchaus nicht die Rede.

Bei den nächsten Nachbaren der Hebräer und Babylonier ist also die Flutsage nicht vorhanden.

<sup>\*)</sup> Berlin 1881.

<sup>\*\*)</sup> Brugich, a. a. D. 35.

## Übersicht der ursprünglichen und entlehnten oder beeinflußten Elntsagen.

In den kurzen fritischen Bemerkungen, welche ich den einzelnen Flutsagen beigefügt habe, ist stets hervorzgehoben worden, wo es sich um ursprünglichen und echten Sagenstoff handelt, wo derselbe entlehnt oder vermischt mit dem chaldäischzehebräischen Berichte ersichent. Der Einfluß des letzteren ist ein gewaltiger gewesen, und er ist um so stärker geworden, wo derselbe an ursprünglich Borhandenes sich anlehnen konnte. Es zeigt sich dieses so recht in Amerika. In diesem weit ausgedehnten Gebiete dürsen wir das Borhandensein echter und ursprünglicher Flutsagen annehmen; doch diese haben sich nur teilweise rein erhalten, andere zeigen die originalen Formen bloß bruchstückweise, bei sehr vielen zeigt sich eine Bermischung mit Elementen der vorderassatischen Sage, ja diese tritt hier und da ganz

in den Bordergrund, nur mit einem heimischen Mäntelschen versehen. Es ist ein weiter und langer Weg, den die vorderasiatische Sage durch die Jahrtausende, die Geschlechter und Bölker zurückgelegt hat, bei denen sie mit zäher Lebenskraft sich stets wieder verjüngte, ein Weg, wie er kaum noch einmal bei einem menschlichen Geisteserzeugnisse sich verfolgen läßt. Viertausend Jahre liegen zwischen den in Sardanapals Palastbibliothek einst aufbewahrten Keilinschrifttaseln und den von ihnen beeinslußten Erzählungen, wie sie heute noch im Wigwam des Indianers widerhallen.

Betrachten wir nun unter dem Gesichtspunkte der chaldäisch=hebräischen Beeinflussung die oben mitgeteilten Flutsagen, so lassen dieselben sich in echte und beein=fluste scheiden. Das letztere ist in sehr verschiedenem Grade der Fall gewesen; oft sind in die ursprünglich vorhandene, echte heimische Überlieferung nur wenige Jüge des vorderasiatischen Berichtes aufgenommen worden, oft auch mehren sich diese und der heimische Urquell versiegt, so daß schließlich manchmal nur die biblische Sage in einem fremden Gewande vor uns steht und cs schwer zu entscheiden ist, ob überhaupt eine ursprüng=lich echte Fassung der Flutsagen vorhanden war.

Ms ursprünglich und echt erscheinen mir nun folgende Flutsagen:

Die babylonische (1).

Die persische (3).

Die indische in ihrer alteren Form (4).

Die tibetanische (5).

Die der Leptscha (7).

Die kaschmirische (8).

Die der Karenen (11).

Die von Ceram (15).

Die der Dajaks (17).

Die ber Ramtschadalen (19).

Die der Hellenen in ihren älteren Formen (21).

Die der Edda (22)?

Die der Wogulen (25).

Die ber Weftauftralier (33).

Die ber Auftralier von Bictoria (34).

Die von Neu-Guinea (35).

Die ber Fibschiinsulaner (37).

Die der Belauinfulaner (38).

Die ber Gefellichaftsinfulaner (39).

Die ber Estimo (43 - 45).

Die der Algonquin (46).

Die der Obschibma (47).

Die der Tschirofi (53).

Die der Anistino (55).

Die der Makah (59).

Die der Washo (60).

wie ver walyv (60).

Die der Talowa (61).

Die der Maidu (62).
Die der Afhochimi (63).
Die der Juni (65).
Die der Alinkiten (66).
Die der Bellakula (67).
Die der Mixteken (72).
Die der Quiché (73).
Die der Muyscas (75).
Die der Muyscas (76. 77).
Die der Araukaner (78).
Die der Araukaner (78).
Die der Acawaio (80).
Die der Tupi (84. 85).

Dagegen sind mehr oder minder mit Zusätzen der babylonischen Sage versehen oder Nachbildungen der= selben die folgenden:

Die hebräische (2) als Ausfluß ber babylonischen.

Die indischen (4) in ihren jungeren Formen.

Die Zigeunerische (5).

Die der Rolhs in Oftindien (9).

Die der Andamanesen (10).

Die ber Banar (13).

Die der Binnas (14).

Die der Hellenen in ihren jungeren Formen (21).

Die der Waliser (23).

#### 142 Echte und entlehnte Flutjagen.

Die der Litauer (24).
Die der Foxindianer (48).
?Die der Tinné (49—52).
Die der Mandanen (54).
Die der Twanas (56).
Die der Clallam (57).
Die der Papagos (64).
Die der Papagos (64).
Die der Arawaken (81).
Die der Makusi (82).

### Die natürlichen Ursachen der Hutsagen.

Die Ursachen großer Fluten, welche verheerend weite Landstrecken überschwemmen, sind sehr mannigsfacher Art, doch spielt dabei der Regen eine untersgeordnete Rolle, da er nie ein gewisses Maß übersschreitet und, dem Gefälle der Thäler folgend, mehr oder weniger schnell absließt; ebenso verlieren sich die oft gewaltigen Fluten verheerender Ströme nach kurzer Zeit und bleiben meist räumlich beschränkt. Diese Naturereignisse sind klein im Verhältniß zu den mächtigen Fluten, die durch Wirbelskürme oder in noch höherem Maße durch Erdbeben veranlaßt werden, worüber wir Zusammenstellungen von Eduard Süs\*) besißen.

Die Brandung, welche 1755 durch das Erdbeben von Lissabon verursacht wurde, schlug, den ganzen Atlantischen Ozean kreuzend, bis an die Antillen. Das Erdbeben von Simoda in Japan 1854 machte sich durch erhobene Wellen an der Küste Kalisorniens be-

<sup>\*)</sup> Das Untlig ber Erbe I, 27 ff.

merkbar. Die durch das Erdbeben von Arica in Beru am 13. August 1868 erzeugte Mut im Bacifischen Ozean brandete mit mächtigen Wogen am 14. August an den Sandwichinseln und am 15. an den Ruften Neusee= lands und Auftraliens, wie die Rarte &. v. Doch= ftetters zeigt\*). Durch das Erdbeben geriet die ganze Wassermasse längs bes erschütterten Ruftenftriches von ben größten Tiefen bis jur Oberfläche in Aufregung, sie wurde in ihrem Gleichgewicht gestört und geriet in eine schwingende Bewegung, welche fich dem Stillen Weltmeer mitteilte und gegen 60 Stunden lang andauerte. Wie ein Stein, den man in den ruhigen Wafferspiegel eines Sees wirft, Wellen hervorruft, die sich in konzentrischen Ringen vom Mittelpunkte der Störung nach allen Richtungen zum Ufer fortpflanzen, jo gaben auch die Erbstöße bei Arica Beranlaffung zur Bildung von konzentrischen Wellenkreisen, die sich nach Süd, Nord und West bis Australien und Japan erftredten, also über bas ganze große, fast ein Drittel ber Erdoberfläche einnehmende Gebiet des Stillen Weltmeers und die noch an den entferntesten Gestaden verheerende Wirtungen äußerten. Die Oftfüste der Südinsel von Neuseeland 3. B., welche 6000 Seemeilen von Arica entfernt ist, wurde am 15. August zwischen 3 und 4 Uhr morgens getroffen und die Hafenbucht von

<sup>\*)</sup> Petermann's Mitteilungen 1869. Tafel 12.

Lyttelton durch den Rückzug des Meeres gänzlich trocken gelegt. Bald kehrte das Meer mit fürchterlichem Getöse zurück und bildete einen schäumenden Wall von 3 Meter Höhe, der das Ufer bis meterhoch über die höchste Springflutmarke überschwemmte. Und so noch dreimal.

hier handelt es fich um ungeheure Entfernungen, in welchen die durch Erdbeben erzeugten Aluten noch wirkten. Bang anders und viel mächtiger, wenn ein Landstrich in der Rähe des Stoßes von solcher Mut getroffen wird, wie bei dem am 28. Oftober 1746 vom Erdbeben gerftorten Callag in Beru. Raum hatten die Einwohner von dem Grauen des erften Schreckens fich erholt, als ploglich die See anzuschwellen begann und in so erstaunlichem Mage und mit so gewaltigem Drude stieg, daß das Wasser, von der erreichten Sobe herabstürzend, mit Wut vorwärts drang und weit über feine Ufer hinaus alles mit ungeheurer Flut bedectte, ben größten Teil der Schiffe zerschellte, welche im Hafen por Anker gelegen waren, die übrigen über die Höhe der Mauern und Türme erhob, sie vorwäris trieb und weit jenseit ber Stadt im Trodenen gurud= liek. Bur felben Beit rif die Flut von Brund aus alles auf, mas fie an Säufern und Bauwerken bedectte. Bon 5000 Einwohnern haben etwa 200 diefe Stunde überlebt \*).

<sup>\*)</sup> E. Süs, a. a. O. I, 28.

Die Erdbebenfluten also sind cs, welche die größten zerstwenden Überschwemmungen hervorrusen, und zwar durch das in Aufregung versetzte Weer, welches flache Küstenstriche und Inseln verheert. Daß sie ganz entschieden in der Überlieserung der von ihnen betrossenen Bölker haften und sagenbitdend wirken, ergiebt sich aus mehreren der oben gesammelten Flutsagen. Es ist gerade die an Erdbebenfluten reiche Westtüste des amerikanischen Festlandes, wo ich sie nachweisen kann. Sie beginnen im Norden mit der Sage der Estimo der Prinz Wales-Halbinsel (45), sind deutstich erkennbar in den Überlieserungen der Makah und Washo (59. 60), wiederholen sich in Peru (76) und endigen im Siden bei den Araukanern (78).

Treffen wir Flutsagen im Inneren eines Landes, in hohen bergigen Gegenden, so ist zu prüsen, welche Ursachen hier zu Grunde liegen oder ob sie eingewandert sind. Es kann nämlich ein örtliches Ereignis, wie eine unter besondern Umständen stattsindende Flußüberschwemmung, zu Fluttraditionen Anlaß bieten, während regelmäßig wiederkehrende Überslutungen, die als bekannt zu bestimmten Jahreszeiten erwartet werden, teine Urssache werden, daß daraus sich eine Überlieferung bildet. Die periodische Nilschwelle oder das gewaltige Anschwellen der abessinischen Ströme hat zu keinen Flutsagen Anslaß gegeben. Aber der Durchbruch des Rio Funza auf der Hochebene von Santa Fé de Bogota, der in der Erinnerung haftete, oder dem die Eingeborenen den

natürlichen Verhältnissen absahen, wirkte mythenbildend und gab einer echten Alutsage das Dasein (75). Auf Durchbrüche von Seen deuten auch die in Tibet und Raschmir umlaufenden Flutjagen (6. 8), desgleichen die wälsche (23). Gang Ungarn, so lautet eine Sage, war einst von einem weiten Gugmafferfee bedectt, der erft später durch das eiserne Thor seinen Abfluß fand. Die Geologen bestreiten nicht die Möglichkeit solchen Ereignisses und baber tann die Sage von ber einftigen Überschwemmung des Landes auch hier angeknüpft sein. Wie folche Durchbrüche wirken, moge an einem Beifpiele aus neuer Zeit gezeigt werden, wobei freilich nicht die Felsenschranke, sondern nur das verftopfende Gis beseitigt murbe. Der Schajot in Ladat ift einer ber Quellftrome des Indus, der in einem "formlichen Mecr von Gletschern" seinen Ursprung hat. Terrassen und Strandlinien ringsum zeigen, daß an ber Urfprungs= stelle wiederholt sich Seen gebildet haben, die durch eine fehr enge Schlucht ihren Ausweg suchten. letten Male im Jahre 1841, als die sperrende Gis= ichrante bom See im Juni durchbrochen wurde und das Waffer mit vernichtender Kraft in das Thal des Schajok hinabsturzte, in diesem und dann weiter am Indus grauenvolle Berbeerungen anrichtend. und Bäume, Männer und Frauen, Schafe und Ziegen schwammen mit fort. Nach dem Zeugnisse der Bewohner von Tichalung und Tartut gingen die Wogen

ber Überschwemmung um zwei Uhr nachmittags an ihren Dörfern vorüber. Da diese Dörfer am Aluffe fich gegenüber und zehn englische Meilen von einander entfernt fteben, fo tann die Ubereinstimmung des Zeug= niffes wohl als Beweis für beffen Richtigkeit gelten. 3wei Tage später ging die Flut an dem 550 englische Meilen entfernten Torbela vorbei, woraus man die Schnelligkeit der Überflutung mit 16,8 engl. Fuß in Noch im Jahre 1847 fonnte der Setunde berechnete. man die verheerenden Wirkungen der Flut deutlich ver= folgen. Bei Tertse, an einer der breitesten Stellen des Thales, fab man die Wasserlinien in 20 Rug Sobe; eine halbe Meile abseit von dem Fluffe lagen noch die zusammen= geschwemmten Holzmengen, im Thale felbst ftand tein Baum Rach den Berichten der Augenzeugen fündigte donnerähnliches, dumpfes Rauschen das Herannahen der Mut an, die "wie eine Mauer von Schlamm" mit rasender Schnelligkeit daherschoß. "Es war ein entsetzliches Gemisch von trübem Waffer, toten Soldaten, Bauern, Streitroffen, Ramelen, feilen Dirnen, Zelten, Maultieren, Gjeln, Bäumen und Wirtschaftsgeräten; turz, alles, mas da war, ging bunt untereinander gemischt in einer und derfelben Flut unter. Denn Radicha Bolab Singhs Urmee lagerte im Flugbette. Gegen 500 Mann von diesen Truppen wurden sogleich mit fortgeschwemmt" \*).

<sup>\*)</sup> R. Shaw, Reife nach der hohen Tatarei. Deutsch. 3ena 1872, 369, 412.

Es gehören weiter hierher die geschilderten Überflutungen des Hoangho in China (20), die Bildung
des Thales Tempe, durch eine von Poseidon bewirkte Erderschütterung, wodurch die Thessalien bedeckenden Gewässer ihren Absluß erhielten u. a.\*).

Fernere Beranlassung zu Sagen, daß einst das Meer bis zu den höchsten Berggipfeln das Land überschwemmt und alles darauf Besindliche zerstört habe, gaben die Versteinerungen, welche selbst dem Auge der Naturvölker nicht entgingen. Auf Samoa wurde allzgemein geglaubt, daß einst da, wo jetzt sich Land ershebt, die Fische schwammen; als die Wasser sich versliesen, blieben viele Fische zurück und wurden in Stein verwandelt\*\*). Franz Boas fand dieselbe Anschauung bei den Zentral Schimo (44), was der alte Cranz schon von den Grönländern berichtete\*\*\*). Die Flutssage der Gesellschaftsinsulaner (39) beruft sich auch auf die Farero, die versteinerten Korallen und Muscheln auf den hohen Bergen, welche nur bei der großen Flut dorthin gelangt sein könnten.

Dieselben Zeugnisse für eine ehedem das Land deckende Flut wie heute die Naturvölker riefen aber auch die Bölker des klassischen Altertums an, wofür die Zeugnisse E. B. Thlor gesammelt hat, welchem ich

<sup>\*)</sup> Herodot VII, 129 ff.

<sup>\*\*)</sup> Turner, Polynefia 249: \*\*\*) Siftorie von Grönland 262.

hier folge. Herodot beobachtete die Fossilien Ägyptens\*). Eratosthenes fragt, woher es komme, daß 2000, ja 3000 Stadien weit vom Meere an vielen Stellen des Binnenlandes eine Menge Konchylien, so am Tempel des Jupiter Ummon, erblickt würden? Der Lydier Kanthus habe auch weit ab vom Meere schaltierartige Steine und Kammmuscheln gesehen\*\*), alles Zeugnisse der ehemaligen Unwesenheit des Meeres, da, wo heute Festland sei. Pomponius Mela, von Rumidien redend, berichtet, daß man dort — saum glaublich — erzähle, auf trockenem Grunde kämen Fischgräten, Murex= und Austerschalen vor und zeigte das Gestein die auswaschenden Wirkungen der Meereswogen\*\*\*). Und Ovid singt:

Ich jah aus Wogen gewordene Lander. Fern ab lagen vom Meer in der See einheimijche Mujcheln+).

Tertullian verknüpft die Versteinerungen der Gebirge mit dem Wiedererscheinen der einst im Wasser untergegangenen Erde ++).

Roch find die Chklone oder Wirbelfturme mit ihren hohen Wassersluten und verheerenden Wirkungen, wie

<sup>\*)</sup> II, 12.

<sup>\*\*)</sup> Bei Strabo S. 49, Casaub.

<sup>\*\*\*)</sup> Mela I, Rapitel 6.

<sup>†)</sup> Metamorph. XV, 263 u. 264.

<sup>++)</sup> Tert. De Pallio II.

sie namentlich in Oft- und Weftindien auftreten, als Ursachen von Fluten zu betrachten, welche in der Erinnerung haften und zu Flutsagen Anlahsgeben. Statt vieler, will ich kurz ein Beispiel anführen, wohl geeignet, um zu zeigen, wie daraus die Sage eine Sündflut zu gestalten vermag, zumal wenn ein solches Ereignis über ein dünnbevölkertes Land hereinbricht, aus dem nur wenige Menschen sich retteten. Diese konnten dann leicht im Wahne sein, die einzig Überlebenden zu sein, welche nun "die Erde" wieder bevölkerten, das örtliche Ereignis als ein allgemeines betrachteten und die Überlieferung davon kommenden Geschlechtern mitteilten.

Der indische Enklon vom 1. November 1864, der an der gangen Oftfufte Borderindiens wie ein Burgengel wütete, hat nicht weniger als 60 000 Menschen das Leben gekostet, die zumeist durch die plöglich an= schwellende Springflut umkamen. Um ichlimmsten haufte dieselbe in Masulipatam, das etwas nördlich von ber Milndung der Kistna liegt, auf der Ebene, die sich von hier zum Godavery hinzieht und die nach dem Meere zu durch Damme und Deiche geschütt ift. Für ben Wirbelorkan maren diefelben eine leichte Beute, als er, über den Bengalischen Meerbusen daherrafend, nachts um 10 Uhr über die Dämme hereinbrach. Eine Flut= welle, die 13 Fuß über den bisherigen höchsten Flutstand reichte, ging über die Deiche hinweg und begrub das ganze Land mit ihrem Wasserergusse. Gine Stunde lang stiegen die Fluten und bedeckten beinahe 1100 engslische Quadratmeilen. Als sie gegen 11 Uhr sich zurückzogen, war das Werk der Zerstörung gethan; aber sie waren 17 engl. Meilen tief in das Innere vorgedrungen und hatten die sämtlichen niedrigen Hütten der Eingeborenen fortgewaschen, Menschen und Bieh ersäuft und die Ernte unter Sand und Schlamm begraben. Die halbe Stadt Masulipatam lag in Ruinen, große Steinblöcke waren 60 und 70 Ellen weit fortgeschleudert worden und ein Drittel der Einwohner, 16 000, waren umzgekommen. In den umliegenden Ortschaften zählte man 20 000 Tote. Und die Flut hatte nur eine kurze Stunde gewährt.

Die Erdbebenfluten mit ihren verheerenden Wirkungen, örtliche Ereignisse, wie der beobachtete Durchbruch von Flüssen, die Betrachtung der auf dem Festlande gesundenen Bersteinerungen von Meerestieren, die Wirbelstürme mit den sie begleitenden Fluten, dieses also sind Ursachen, welche zu den Flutsagen Anlaß geben konnten und gegeben haben, soweit solche nicht kosmogonischer Art sind. Die weite Berbreitung solcher wirkenden Ursachen über die Erde läßt aber bereits den Schluß zu, daß es sich bei den Traditionen von Fluten nicht um eine einzige handelt, sondern daß ganz naturgemäß bei vielen Völkern Flutsagen entstehen mußten.

UNIV. OF MICHIGAN,

MAY 29 1914

Whether =:

orientaria Calendaria Calendaria

nis F

PURD.

p lenn

onep &

eshohok much p

ooush ms bush kom. andfather. 

#### Globus.

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde.

Begründet von Karl Andree.

Herausgegeben von R. Andree.

Erschienen sind 58 Bände. Im Erscheinen begriffen Band 59.

Band 1—3 fehlt. Band 4—24 können noch zum Preise von 9 ‰, Band 25—58 zum Preise von 12 ‰ pro Band bezogen werden. Monatlich erscheinen 4 Nummern. Jährlich 2 Bände. Subscriptionen nimmt jede Buchhandlung und Postanstalt entgegen.

(In der deutschen Zeitungs-Preisliste, 1891, unter Nr. 2515 aufgeführt.)

### Archiv für Anthropologie.

Zeitschrift für Naturgeschichte und Urgeschichte des Menschen.

Begründet von A. Ecker und L. Lindenschmit.

Organ der deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.

Unter Mitwirkung von A. Bastian in Berlin, O. Fraas in Stuttgart, F. v. Hellwald in Tölz, W. His in Leipzig, H. v. Hölder in Stuttgart, L. Rütimeyer in Basel, H. Schaaffhausen in Bonn, C. Semper in Würzburg, R. Virchow in Berlin, C. Vogt in Genf, A. Voss in Berlin und H. Welcker in Halle,

herausgegeben und redigirt von

L. Lindenschmit in Mainz und J. Ranke in München. Mit Holzstichen und lithographirten Tafeln. 4. geh.

Erschienen sind: I. bis XVIII. Band incl. 2 Supplement-Bände. Preis zus. 903 A. 70 3

XIX. Band. 1. bis 3. Heft. Preis zus. 28 16.

# Ueber die homerischen Lokalitäten in der Odyssee.

Von † Dr. Karl Ernst von Baer, Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften in Petersburg. Nach dem Tode des Verfassers herausgegeben von Professor L. Stieda

#### Die

### Urzeit von Hellas und Italien.

Ethnologische Forschungen von Dr. Fligier.

gr. 4. geh. Preis 4 . 46.

### Der Urnenfriedhof bei Darzau

in der Provinz Hannover.

Von Christian Hostmann.

Mit 11 Tafeln Abbildungen. gr. 4. geh. Preis 21 16.

#### Studien

zur

## vorgeschichtlichen Archäologie.

Gesammelte Abhandlungen von Christian Hostmann.

Mit einem Vorworte von Dr. L. Lindenschmit. gr. 8. geh. Preis 7 ... Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

#### Handbuch

der

#### deutschen Alterthumskunde.

Uebersicht der Denkmale und Gräberfunde frühgeschichtlicher und vorgeschichtlicher Zeit.

Von L. Lindenschmit.

In drei Theilen. Royal-Octav. geh. Erster Theil. Die Alterthümer der merovingischen Zeit. Mit Holzstichen. Preis 30 %.

Ursprung und erste Entwickelung

## der europäischen Bronzecultur

beleuchtet durch die ältesten Bronzefunde im südöstlichen Europa von

Dr. Sophus Müller.

Deutsche Ausgabe von J. Mestorf.

4. geh. Preis 2 .16. 50 3

#### Einleitung

in das

## Studium der Anthropologie

und

#### Civilisation.

Von Dr. Edward B. Tylor,
Mitglied der Royal Society.

Deutsche autorisirte Ausgabe von

G. Siebert,

Oberlehrer an der Realschule zu Wiesbaden,

Mit 78 Holzstichen. 8. geh. Preis 10 🚜

#### Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig.

#### Beiträge

zur

### Anthropologie und Psychologie,

mit Anwendungen auf das Leben der Gesellschaft.

Von Eduard Reich,

Doctor der Medicin,

legalem Director und Vicepräsidenten der K. L.-C. Akademie, auswärtigem Mitgliede der Französischen Gesellschaft der Hygieine zu Paris, correspondirendem Mitgliede der Gesellschaft für öffentliche Medicin zu Paris, der medicinisch-ätiologischen Gesellschaft zu Berlin, etc.

Zweite vermehrte Ausgabe. gr. 8. geh. Preis 6 ...

#### H. Thomas Huxley's

in Amerika gehaltene

### wissenschaftliche Vorträge,

nebst einer Vorlesung über das Studium der Biologie.

Autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. J. W. Spengel.

## Anthropologische Vorträge

von J. Henle.

gr. 8. geh.

Erstes Heft. Preis 2 M. 40 3 — Zweites Heft. Mit Holzstichen. Preis 2 M. 40 3

#### Inhalt.

Ueber die Grazie. — Glauben und Materialismus. — Naturgeschichte des Seufzers. — Physiologie des Affects. — Geschmack und Gewissen. — Von den Temperamenten. — Ueber den Geschmackssinn. — Vom Willen. — Teleologie und Darwinismus. — Ueber Physiognomik. — Der medicinische und der religiöse Dualismus.

